





1910 X JUN 7



Im Berlage bes Unterzeichneten find erschienen und burch alle Buchbandlungen zu beziehen:

## Illustrierte Katechismen.

## Belehrungen aus dem Gebiete

der

## Wissenschaften, Künste und Gewerbe.

- Ackerbau. Zweite Auflage. Katechismus bes praktischen Ackerbaues. Lon Dr. Wilh, Hamm. Zweite, gänzlich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Auflage. Wit 100 in den Text gedruckten Abbildungen. W. 1. 50
- \*Ackerbauchemic. Sechste Auflage. Katechismus der Ackerbauchemic, der Bodenlunde und Düngerlehre. Sechste, gänzlich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Auflage. Wit vielen in den Text gedruckten Abbildungen.

[Unter der Presse.

- Ufthetif. Katechismus der Ufthetif. Belehrungen über die Wiffenicaft bom Schönen und der Kunft. Bon Robert Prolf, DR. 2. 50
- Alfgebra. Zweite Auflage. Katechismus der Alfgebra, oder die Grundlehren der allgemeinen Arithmetif. Bon Friedr. Hermann. Zweite Auflage, vermehrt und verbessetzt von K. F. Hehm. Mit 8 in den Text gedruckten Figuren und vielen Übungsbeispielen. M. 1. 50
- Arithmetik. Zweite Auslage. Katechismus der praktischen Arithmetik. Kunggesaftes Lehrbuch der Rechentunst sin Lehrende und Lernende. Bon E. Schit. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auslage, bearbeitet von Max Meyer. M. 2
- \*Aftronomie. Sechste Auflage. Katechismus der Aftronomie. Belehrungen iber den gestirnten himmel, die Erde und den Kalender. Bon Dr. G. A. Jahn. Sechste, verbesserte und vermehrte Auslage, bearbeitet von Dr. Adolph Drechster. Mit einer Sternfarte und 145 in den Text gedenatten Abbildungen. W. 2. 50
- \*Auswanderung. Sechste Auflage. Kompaß für Auswanderer nach Ungarn, Kumänien, Serbien, Bosnien, Bolen, Rußland, Algerien, der Kaptolonie, nach Auftralien, den Samas-Anseln, den flüd- und mittelamerikanischen Staaten, den Westindischen Inseln, Mexiko, den Vereinigken Staaten von Kordamerika und Canada. Von Edu ard Pelz. Sechste, völlig umgearbeitete Aussage. Mit 4 Karten und einer Abbildung. W. 1. 50
- \*Baukonstruktionslehre. Katechismus der Baukonstruktionslehre. Wit besonderer Beriichschigung von Reparaturen und Umbauten. Bon Balter Lange, Mit 208 in den Text gedruckten Abbildungen. W. 2. 50

- \*Banftile. Siebente Anslage. Katechismus der Banftile, oder Lehre der architeckonischen Stlarten von den älkesten Beiten bis auf die Gegenwart. Lon Dr. Ed. Freiherrn von Sacken. Siebente, verbessert Misage. Mit einem Berzeichnis von Kunstansdrücken und 103 in den Text gedruckten Abbildungen.
- Bibliothefenlehre. Dritte Aussage. Katechismus der Bibliothefenlehre. Anseitung zur Einrichtung und Berwaltung von Bibliothefen. Bon Dr. Jul. Pehholdt. Dritte, verbesserte Aussage. Wit 17 in den Text gederuckten Abbildungen und 15 Schrifttafeln. W. 2
- Vienenkunde. Zweite Anflage. Katechismus der Vienenkunde und Bienenzucht. Bon G. Kirsten. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 47 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1
- Bleicherei, Färberei und Zeugdruck. Katechismus der Bleicherei, Färberei und des Zeugdrucks, oder Lehre von der chemischen Bearbeitung der Gespinsftgern. Bon Herm. Grothe. Mit 44 in den Text gedruckten Abbildungen und zwei Taseln Zeugproben. M. 1. 50
- Börfengeschäft. Zweite Auflage. Katechismus des Börfengeschäfts, des Fonds= und Aftienhandels. Bon Hermann Hirschbach. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. M. 1. 50
- Botanik. Katechismus ber Allgemeinen Botanik. Bon Prof. Dr. Ernft Gallier. Mit 95 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2
- Votanik, landwirtschaftliche. Zweite Auflage. Katechismus der landwirtschaftlichen Botanik. Bon Karl Miller. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage von R. Herrmann. Mit 4 Taseln und 48 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50
- \*Buchdruckerkunst. Bierte Aussage. Katechismus der Buchdruckerfunst und der verwandten Geschäftszweige. Bon C. A. Franke. Bierte, vermehrte und verbesserte Aussage, bearbeitet von Alexander Baldow. Wit 42 in den Text gedruckten Abbildungen und Taseln. W. 2. 50
- Buchführung. Zweite Auflage. Katechismus der kaufmännischen Buchführung. Zweite Auflage, ganz neu bearbeitet von Oskar Klemich. Wit 7 in den Text gedruckten Abbildungen und 3 Wechselformularen. W. 2
- \*Buchführung, landwirtschaftliche. Katechismus der landwirtschaftlichen Buchführung. Bon Prof. K. Birnbaum. M. 2
- Chemie. Bierte Auflage. Katechismus der Chemie. Von Prof. Dr. H. Hirzel. Bierte, vermehrte Auflage. Mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2
- \*Chemikalienkunde. Katechismus der Chemikalienkunde. Gine kurze Beschreibung der wichtigften Chemikalien des Sandels, Bon Dr. G. Seppe. M. 2
- \*Chronologie. Dritte Auflage. Kalenderbüchlein. Katechismus der Chronologie mit Beschreibung von 33 Kalendern verschiedener Kölfer und Zeiten. Bon Dr. Adolph Drechsler. Dritte, verbesserte und sehr vermehrte Auflage. W. 1. 50

- \*Dampsmaschinen. Katechismus der stationären Dampskeffel und Dampsmaschinen. Ein Lehr- und Nachschlagebildslein sitr Kraftiker, Techniker und Judustrielle. Bon Jugenieur Th. Schwarze. Mit 165 in den Text gedruckten und 8 Tafeln Abbildungen. M. 2, 50
- \*Drainierung. Dritte Auflage. Katechismus ber Drainierung und ber Entwässerung des Bodens überhaupt. Bon Dr. Billiam Löbe. Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 92 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2
- Dramaturgie. Katechismus der Dramaturgie. Bon Nobert Prolf. M.-2. 50
- \*Droguenkunde. Katechismus der Droguenkunde. Bon Dr. G. Heppe. Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2, 50
- Einjährig-Freiwillige. Zweite Ausgabe. Katechismus für ben Einjährig-Freiwilligen. Bon M. von Silfmilch, gen. Hörnig. Zweite, durchgesehene Ausgabe. Mit 52 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50
- \*Eleftrotechnif. Katechismus der Eleftrotechnif. Bon Th. Schwarhe. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. [Unter der Breffe,
- \*Ethif. Katechismus ber Sittenlehre. Bon Lie. Dr. Friedrich Rirchner. Dr. 2, 50
- \*Farbwarenkunde. Katechismus der Farbwarenkunde. Bon Dr. G. Heppe.
- Feldmeßkunft. Dritte Austage. Katechismus der Feldmeßkunft mit Kette, Winkelspiegel und Meßtisch. Von Fr. Herr mann. Dritte, verbessere, nach dem metrischen Systeme bearbeitete Austage. Wit 92 in den Text gebruckten Figuren und einer Flurkarte.

  M. 1. 20
- \*Fenerlöschwesen. [In Borbereitung.
- \*Finanzwissenschaft. Dritte Auslage. Katechismus der Finanzwissenschaft der die Kenntnis der Grundbegriffe und Hamptlehren der Verwaltung der Staatseinklinfte. Bon A. Bischof. Dritte, verbessert und vermehrte Ausstage.

  M. 1. 50
- \*Fischzucht. Katechismus der Fischzucht. [In Borbereitung, Flachsbau. — Katechismus des Flachsbaues und der Flachsbereitung, Bon K. Sonntag. Mit 12 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1
- \*Fleischbeschau. Katechismus der mikroskopischen Fleischbeschau. Bon F. W. Rüffert. Mit 28 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1
- Forstbotanif. Dritte Auflage. Katechismus der Forstbotanif. Bon H. Fischbach. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 77 in den Tert gedruckten Abbildungen. M. 2
- Galvanoplastik. Zweite Anslage. Katechismus der Galvanoplastik. Ein Harldbirch für das Selbsifindium und den Gebrauch in der Werkfiatt. Von Dr. E. Seelhorst. Zweite, vollständig umgearbeitete Austage. Mit Titelbild und 40 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50
- \*Getächtniskunft. Fünfte Auflage. Katechismus der Gedächtniskunft oder Mnemotechnik. Bon Hermann Kothe. Fünfte, von J. B. Montag fehr verbesserte und vermehrte Auflage. M. 1. 50
- Geographie. Dritte Auflage. Katechismus der Geographie. Von Dr. K. Bogel. Dritte, von Prof. Dr. D. Delitsch besorgte Auflage. Mit 24 in den Text gedruckten Karten und Abbildungen. M. 1. 20

\*Geographie, mathematische. — Katechismus der mathemat. Geographie. Bon Dr. Ad. Drechsler. Mit 113 in den Text gedruckten Abbildungen,

M. 2. 50

- Geologie. Dritte Anslage. Katechismus der Geologie, oder Lehre vom innern Ban der seisen Erdrusse und von deren Vildungsweise. Bon Prof. Bern hard v. Cotta. Dritte, vermehrte und verbesserte Aussage. Mit 50 in den Text gedruckten Abbitdungen. M. 1. 50
- Geometrie. Zweite Auslage. Katechismus der ebenen und räumlichen Geometrie. Bon Prof. Dr. K. Ed. Zehiche. Zweite, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 209 in den Text gedruckten Figuren und 2 Tabellen zur Maßverwandlung.
- Gefangskunft. Dritte Auflage. Katechismus der Gefangskunft. Bon F. Sieber. Dritte, verbesserte Auslage. Mit vielen in den Text gedruckten Rotenbeispielen. M. 1. 50
- Geschichte f. Weltgeschichte.
- Gefchichte, deutsche. Katechismus der deutschen Geschichte. Bon Dr. Wilh. Kenpler. M. 2. 50
- Gefundheitslehre f. Mafrobiotif.
- \*Girowefen. Katechismus bes Girowefens. Bon Karl Berger. Mit 21 Geschäfts-Formularen. M. 2
- \*Handelskorrespondenz. Katechismus der kaufm. Korrespondenz in beutscher Sprache. Bon C. F. Findeisen. M. 2
- Sandelsrecht. Katechismus des deutschen Sandelsrechts, nach dem Allgemeinen Deutschen Sandelsgesehniche. Bon Robert Fischer. M. 1. 25
- Handelswissenschaft. Fünste Auflage. Katechismus der Handelswissenschaft. Bon K. Aren 3. Fünste, verbesserte und vermehrte Auslage. M. 1, 50
- \*Heraldif. Dritte Auflage. Katechismus der Heraldif. Grundzüge der Bappenfunde. Bon Dr. Ed. Freih. v. Sacken. Dritte, verbefferte Auflage. Mit 202 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2
- Hufbefchlag. Zweite Auflage. Katechismus des Hufbefchlages. Zum Selbstunterricht für jedermann. Bon E. Th. Walther. Zweite, vermehrte und verbesserte Aussage. Wit 67 in den Text gedr. Abbild. M. 1, 20
- Hatenkunde. Katechismus der allgemeinen Hüttenkunde. Bon Dr. E. F. Dürre. Mit 209 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 4
- Kalenderbüchlein f. Chronologie.
- Kalenderkunde. Katechismus der Kalenderkunde. Belehrungen über Zeitrechnung, Kalenderwesen und Feste. Bon D. Freih. v. Reinsbergs Düringsfeld. Mit 2 in den Text gedruckten Taseln. M. 1
- Kindergärtnerei. Zweite Auflage. Katechismus der praktischen Kindergärtnerei. Bon Fr. Seidel. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 35 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- \*Kirchengeschichte. Katechismus der Kirchengeschichte. Bon Llo. Dr. Friedrich Kirchner. M. 2. 50
- \*Klavierspiel. Katechismus des Klavierspiels. Von Franklin Taylor, deutsch von Mathilde Stegmayer, Mit vielen in den Text gedruckten Notenbeispielen. M. 1. 50

- \*Rompositionslehre. Bierte Auflage. Katechismus der Kompositionslehre. Bon Prof. J. C. Lobe. Bierte, verbesserte Auslage. Mit vielen in den Text gedruckten Musikbeispielen. M. 2
- \*Kriegsmarine, Deutsche. Katechismus der Deutschen Kriegsmarine. Bon Brem.-Lieut. Gg. Kabel. Mit 3 Abbildungen. M. 1. 50
- \*Multurgeschichte. Katechismus der Kulturgeschichte. Bon 3. 3. Soneager.
- \*Runftgeschichte. Katechismus ber Kunftgeschichte. Bon Bruno Bucher, Mit 273 in den Text gedrudten Abbildungen. M. 4
- Litteraturgeschichte. Zweite Auflage. Katechismus der allgemeinen Litteraturgeschichte. Bon Dr. Ad. Stern. Zweite, durchgeschene Auflage, M. 2, 40
- \*Litteraturgeschichte, deutsche. Sechste Auflage. Katechismus der beutschen Litteraturgeschichte. Bon Oberschultrat Dr. Paul Möbius. Sechste, vervollständigte Auflage. M. 2
- \*Logarithmen. Kafechismus der Logarithmen. Von Max Mener. Mit 3 Tafeln Logarithmen und trigonometrischen Zahlen und 7 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2
- \*Logif. Katechismus der Logif. Bon Lio. Dr. Friedr. Kirchner. Wit 36 in den Text gedrudten Abbildungen. W. 2. 50
- Makrobiotik. Dritte Auslage. Katechismus der Makrobiotik, oder der Lehre, gesund und sange zu seben. Bon Dr. med. H. Klencke. Dritte, durchgearbeitete und vermehrte Aussage. Wit 63 in den Text gedeurdten Abstidumgen. M. 2
- Marine f. Kriegsmarine.
- \*Mechanik. Zweite Auflage. Katechismus ber Mechanik. Bon Ph. Huber. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 152 in den Text gedruckten Figuren. M. 2
- Meteorologie. Zweite Auflage. Katechismus der Meteorologie. Bon Heinr. Gretschel. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 53 in den Text gedruckten Abbildungen. . M. 1. 50
- Mineralogie. Dritte Auflage. Katechismus der Mineralogie. Bon Prof. Dr. G. Leonhard. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 150 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- Mnemotechnif f. Gebächtniskunft.
- \*Musik. Einundziwanzigste Auslage. Katechismus der Musik. Erläuterung der Begriffe und Grundsähe der allgemeinen Ausstlehre. Bon Prof. J. C. Lobe. Einundziwanzigste Auslage. M. 1. 50
- Musikgeschichte. Katechismus der Musikgeschichte. Von N. Musiol. Mit 14 in den Text gedruckten Abbildungen und 34 Notenbeispielen. M. 2
- \*Musteinstrumente. Vierse Anflage. Katechismus der Musteinstrumente' oder Besehrung über Gestalt, Tomunstang, Notierungswetse, Klang, Wirfung, Ordsester und Sologebrauch der verbreitetsten musikalischen Infrumente. Bon H. L. Schubert. Bierte, verbesserte und vermehrte Auslage, dearbeitet von Kob. Musiol. Mit 62 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50

- \*Muthologie. Bierte Auslage. Katechismus der Muthologie aller Kulturvöller. Von Prof. Dr. Johannes Mindwiß. Bierte Auflage. Mit 72 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50
- Naturlehre. Dritte Auslage. Katechismus der Naturlehre, oder Erklärung der wichtigsten physitalischen und chemischen Erschein. Nach dem Englischen des Dr. C. E. Brewer. Dritte, von Heinrich Gretschel umgearbeitete Aussage. Mit 55 in den Text gedruckten Mölidungen.
- Nivellierkunft. Zweite Auflage. Katechismus der Nivellierkunft. Mit besonderer Klichsicht auf praktische Anwendung bei Erdarbeiten, Bewässerungen, Drainieren, Biesen- und Wegebau 2c. Bon Fr. Herrmann. Zweite, bermehrte und verbesserte Auflage. Mit 56 in den Text gedruckten Figuren.
- \*Nuggärtnerei. Bierte Auflage. Katechismus der Ausgärtnerei, oder Grundzüge des Gemilje- und Obsisanes. Bon Hermann Jäger. Bierte, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 54 in den Text gedruckten W. bildungen.
- Orgel. Zweite Auflage. Katechismus der Orgel. Erklärung ihrer Struftur, besonders in Beziehung auf technische Behandlung beim Spiel. Bon Krof. E. H. Nichter. Zweite, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 25 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- Ornamentik. Zweite Auflage. Katechismus der Ornamentik, oder Leitsaden über die Gelchichte, Entwickelung und die charatteristischen Formen der bedeutendsten Berzierungsstile aller Zeiten. Bon F. Kanik. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 130 in den Text gedruckten Abbisdungen.
- Orthographie. Bierte Auffage. Katechismus der deutschen Orthographie. Bon Dr. D. Sanders. Bierte, verbesserte Auflage. M. 1. 50
- \*Petrographie. Katechismus der Petrographie. Lehre von der Beschaffenheit, Lagerung und Bildungsweise der Gesteine. Bon Dr. J. Blaas. Mit 40 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2
- \*Philosophie. Zweite Auflage. Katechismus der Philosophie. Bon J. S. b. v. Kirchmann. Zweite, verbesserte Auflage. M. 2. 50
  - Katechismus der Geschichte der Philosophie von Thales bis zur Gegenwart. Bon Lic. Dr. Fr. Kirchner. M. 2, 50
- Photographie. Dritte Austage. Katechismus ber Photographie, oder Anleitung zur Erzengung photographischer Bilder. Bon Dr. J. Schnauß. Dritte, vermehrte und verbesserte Austage. Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50
- Phrenologie. Sechste Auflage. Katechismus der Phrenologie. Bon Dr. G. Scheve. Sechste, verbesserte Auflage. Mit einem Titelbild und 18 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- \*Physik. Dritte Auflage. Katechismus der Physik. Von Heinrich Gretschell. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 157 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2, 50
- Poetie. Zweite Auflage. Katechismus der deutschen Poetie. Bon Prof. Dr. J. Mindwig. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. M. 1. 50

- \*Pfychologie. Ratechismus der Psychologie. Bon Lic. Dr. Fr. Kirchner.
- Naumberechnung. Zweite Lussage. Katechismus der Naumberechnung, oder Anteitung zur Größenbestimmung von Flächen und Körpern seber Art. Von Fr. Herrn ann. Zweite, vermehrte und verbesserte Aussage. Mit 59 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- \*Nedekunft. Dritte Auflage. Katechismus ber Nedekunft. Anleitung jum mundlichen Bortrage. Bon Dr. Roderich Benedig. Dritte, durchgaeichene Auflage.

  M. 1. 50
- \*Neichspost. Katechismus der Deutschen Neichspost. Bon Wilh. Leng. Mit 10 in den Text gebruckten Formularen. M. 2, 50
- \*Neichsverfassung. Zweite Auflage. Katechismus des Deutschen Neiches. Ein Unterrichtsbuch in den Grundsähen des deutschen Staatsrechts, der Verfassung und Gesengebung des Deutschen Neiches. Von Dr. With. Zeller. Ameite, vermehrte und verbesserte Auslage.
- \*Nosenzucht. Katechismus der Nosenzucht. Bon herm. Jäger. Mit 52 in den Text gebruckten Abbildungen. M. 2
- \*Tchachipielkunft. Achte Auflage. Katechismus der Schachipielkunft. Bon R. J. S. Portius. Achte, vermehrte und verbefferte Auflage. M. 2
- Schreibunterricht. Zweite Auflage. Katechismus des Schreibunterrichts. Zweite, neubearbeitete Auflage. Lon Herm. Kaplan. Mit 147 in den Text gebruckten Figuren. — M. 1
- \*Zchwimmkunft. Katechismus der Zchwimmkunft. Bon Martin Echwägerl. Mit 113 in den Text gedrudten Abbildungen. M. 2
- Spinnerei und Meberei. Zweite Anslage. Katechismus der Spinnerei, Abeberei und Appretur, oder Lehre von der mechanischen Verarbeitung der Gespinstssiern. Bon Herm. Grothe. Zweite, vermehrte und verbessert Anslage. Mit 101 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50
- Spracklehre. Dritte Auflage. Katechismus der deutschen Spracklehre. Von Dr. Konrad Michelsen. Dritte, verbesserte Auflage, herausgegeben von Ed. Michelsen. M. 2
- Tenographie. Katechismus der deutschen Tenographie. Gin Leitfaden für Lehrer und Leinende der Stenographie im allgemeinen und des Systems von Gabelsberger im besondern. Bon Heinrich Krieg. Mit vielen in den Text gedruckten stenographischen Vorlagen. M. 2
- \*Tilliftie. Katechismus der Stilliftie. Gin Leitfaden zur Ausarbeitung schriftlicher Auffähe. Bon Dr. Konrad Michelfen. 2011. 2
- \*Tanzkunst. Bierte Auflage. Katechismus der Tanzkunst. Gin Leitsaden für Lehrer und Lernende. Bon Bernhard alemm. Bierte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit vielen in den Text gedrucken Abbildungen. M. 2. 50
- \*Telegraphie. Sechste Auslage. Katechismus der elektrischen Telegraphie. Bon L. Galle. Sechste, wesentlich vermehrte und verbesserte Auslage, bearbeitet von Dr.A. Ed. Zehsiche. Mit in den Text gedruckten Abbild. [Unter der Presse.
- \*Tierzucht, landwirtschaftliche. Katechismus der landwirtschaftlichen Tierzucht. Bon Dr. Eugen Werner. Mit 20 in den Text gedruckten Abbildungen. . W. 2. 50

- \*Trigonometrie. Katechismus der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Bon Franz Bendt. Mit 36 in den Text gedruften Abbitdungen.
  M. 1. 50
- \*Turnkunst. Fünste Auslage. Katechismus der Turnkunst. Von Dr. M. Aloss. Fünste, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 104 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50
- Uhrmacherkunft. Zweite Auflage. Katechismus ber Uhrmacherkunft. Unteitung zur Kenntnis, Berechung, Konstruttion und Behandtung der Uhrwerte jeder Art. Bon Friedrich Cerrmann. Zweite, vermehrte und verbesserte Ausloge. Mit 57 in den Text gedenaten Abbildungen. M. 1
- Unterricht. Zweite Auflage. Katechismus des Unterrichts und der Erziehung. Lon Dr. C. F. Lauchard. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 40 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- \*Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistit. Bon Dr. Fr. Leist. Mit 5 Taseln Ubbitdungen. M. 4.
- Versicherungswesen. -- Katechismus des Versicherungswesens. Von Ostar Lemde. M. 1, 50
  - \*Verskunft. Zweite Auflage. Katechismus der deutschen Verskunft. Bon Dr. Roderich Benedig. Zweite Auflage. M. 1. 20
- Bolferrecht. Katechismus des Bolferrechts. Mit Nückficht auf die Beit: und Streitfragen des internationalen Rechtes, Bon A. Bifchof. M. 1. 20
- \*Bolkswirtschaftslehre. Dritte Auflage. Katechismus der Bolkswirtsichaftslehre. Gin Unterrichtsbuch in den Anfangsgründen der Wirtschaftslehre. Bon Dr. Hugo Schober. Dritte, umgearbeitete Auflage. [Unter der Presse.
- Barenfunde. Bierte Auffage. Katchismus der Marenfunde. Bon E. Schid. Bierte, von Dr. G. Hoppe nen bearbettete Auffage. M. 2, 40
- Wechselrecht. Zweite Auflage. Katechismus des allgemeinen deutschen Wechsielrechts. Mit besonderer Berücksichtigung der Abweichungen und Zusätze der öfferreichischen Wechselordnung. Bon Karl Arenz. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. M. 1
- **Beinbau.** Zweite Auflage. Katechismus des Weinbaues. Bon Fr. Jac. Dochnahl. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 38 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 20
- Weltgeschichte. Katechismus der Allgemeinen Weltgeschichte. Bon Theodor Flathe. Mit 5 Stammtaseln und einer tabellarischen übersicht. M. 2. 40
- Biergärtnerei. Bierte Anflage. Katechismus ber Ziergärtnerei, ober Betehrung iber Anlage, Ansichmidtung mid Unterhaltung der Gärten, jo wie iber Blumenzucht. Bon S. Jäger. Bierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 69 in den Text gedructen Abbildungen. M. 2
- Joologie. Katechismus der Joologie. Bon Prof. E. G. Giebel. Mit 125 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2

## Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

Katechismus der Arkundenlehre.



# Urkundensehre.

#### Katechismus

ber

Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik.

Von

Dr. Friedrich Leist.

Mit fünf Tafeln Abbildungen.

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber

"Es giebt vielleicht faum eine andre Wiffenschaft, die fo auf einmal und ohne daß vorher nur ihr Rame gehört worden, so weit vollendet und so reichlich ausgestattet in die Neihe der übrigen Wiffenschaften getreten ware, als die Diplomatif."

Schönemann, "Diplom." § 22.

## Vorwort.

Die Zeit liegt nicht allzuserne hinter uns, da das Urstundens und Archivwesen für einen großen Teil selbst der gebildeten Volksklassen eine "terra incognita" war. Kein Wunder! denn Jahrhunderte hindurch waren die Archive der geistlichen und weltlichen Fürsten, der Stifter, Klöster und Gemeinden mit peinlicher Sorgsalt gegen alle Welt absgeschlossen. Die aufgehäusten urtundlichen Schätze schienen dem Lose verfallen zu sein, "ohne Auserstehung" im Grabe liegen zu müssen; die wertvollsten Dokumente, — wahre Gedenksteine der gesamten historischen und Kulturentwickelung der Menschheit — waren dem Tageslichte entzogen, und als geeignetstes Motto hätte man über den eisenvergitterten Räumen der Archive einschreiben dürsen:

"Auf daß du wieder zu Staub würdest!"

Angesichts solcher Lage der Dinge war es ein schweres Unternehmen gelehrter Männer des vorigen Jahrhunderts, aus verhältnismäßig geringem wissenschaftlichen Materiale allgemeine Regeln für eine ganz neue Wissenschaft zu gewinnen; die meisten, die sich hiezu berusen fühlten, errichteten ihre wissenschaftlichen Gebäude auf den Grundsäulen des Benedittiners Mabillon, dem ein außerordentlicher Glücksstern in den alten Archiven voranlenchtete und der saft allein außerrlesen war, brauchbares wissenschaftliches Material vom Grunde außseben zu dürfen.

VI Bormort.

Der Kulturfortschritt der Neuzeit brachte eine wesentliche Der Kulturfortschrift der Neuzeit brachte eine wesentliche Anderung der Verhältnisse. Er sandte den frischen Luftzug eines neuen regen Lebens in die Archive und der fräftig eindringende Sauerstoff entzündete dort ein Licht, das seine Strahlen warf auf Schätze von unendlichem Werte. Die Archive öffneten sich dem gesehrten Publikum und nachdem einmal der vielhundertjährige Bann des Dornröschenschlasse gebrochen war, begann es auch sich in allen Räumen der Archivgewölbe mächtig zu regen und es trieb ein neues geistiges Leben hervor aus dem Boden, den man dis dahin sür absolut unfruchtbar gehalten.

Was ehedem Geheimgut eines einzigen Herrn gewesen, ist heute zum nuthringenden Gemeingute der Menschheit geworden, denn heute wird selbst dem Privaten für seine entsprechend begründeten Zwecke das reiche historische Material

der Archive zur Verfügung gestellt.

Es war ein unverkennbar schwerer Prozeß, der diese totale Umgestaltung tief eingewurzelter Berhältnisse zur Folge hatte, aber er mußte sich notwendig mit der fortschreitenden Kulturentwickelung vollziehen und findet heute seine glanzvollste Beleuchtung in dem Borgehen Papst Leos XIII., der den hervorragenden deutschen Kirchengeschichtslehrer Hervorragenden deutschen Kirchengeschichtslehrer Hervorragenden Verhives berief mit der Absich, auch hier die eisensessen Fessen zu lassen, auch hier der Wissenschaft die goldene Pforte zu neuen Schähen zu erössen eröffnen.

Mit dem Eröffnen der Archive zur Benutung seitens der Geschrten namentlich drängte sich der Wissenstrieb alsbald in neue Bahnen und eine Fülle neuer Wissenszweige rantte

fich am Baume der Wissenschaft empor.

Die historische Kritik vor allem betrat jetzt ein Feld von gewaltiger Ausdehnung; es wurden neue Gesichtspunkte, von denen aus man die gesamte geschichtliche Entwickelung betrachtete, und mit diesen Gesichtspunkten auch neue Resultate gewonnen. Die germanistische Phisologie, die Jurisprudenz

Borwert. VII

und andere Wiffenschaften griffen begierig nach den gehobenen Schätzen der Archive, vorzugsweise aber gewannen die speziell das Urfundenwesen umfassenden Disziplinen: die Diplomatik, Paläographie, Sphragistik und Chronologie die breiteste Grundlage ihrer Entwickelung und Ausbildung.

Gleichwohl hat der moderne Geist unserer unmittelbaren Gegenwart, der sich nicht gerne mit Kleinem und Unbedeutendem befaßt und sein gewaltiges Fortschreiten natur= gemäß lieber mit schwerem Griffel und in großen Zügen in den Annalen des Lebens verzeichnet, gerade in der Obsorge für die Jünger der Urfundenwiffenschaft, für diejenigen also, die sich berufsmäßig oder aus Liebe zur Sache als solcher dem Dienste dieser Wiffenschaft widmen wollen, eine Lücke gelaffen. In großartigen, Epoche machenden Werken haben namhafteste Welchrte der neuften Zeit das Urkundenwesen in seinen ein= zelnen Teilen wissenschaftlich behandelt; die jüngsten Lehr= bücher aber, die dem Anfänger als Wegweiser auf der eben erft beschrittenen Bahn dienen sollen, stammen aus dem Ende des vorigen und aus den Anfangsjahren dieses Jahrhunderts und bei all ihrer bis heute teilweise bewahrten Trefflichkeit und Brauchbarkeit ist es doch immerhin schwer, in Besits derselben zu gelangen und in dauerndem Verkehr mit ihnen sich zu erhalten.

Sie sind in den Antiquariatsbuchhandel zurückgedrängt oder nur noch in Bibliotheken zu finden, und wer mit den Anfangsgründen der Arkundenlehre vertraut werden will, der muß, sofern er nicht allenfalls in der Lage ift, durch Besuch entsprechender Borlesungen an Universitäten über einzelne Materien des Arkundenwesens sich einige Kenntnis zu erwerden, seinen Bildungsstoff aus allen Ecken und Winkeln förmlich zusammenklauben, und nur mit Mühe gelingt es ihm, seine wissenschaftliche Entwickelung nach dieser bestimmten Seite hin sustematisch zu fördern.

Aus diesem lebhaft gefühlten Bedürfnisse nach einer systematischen Zusammenstellung der Hauptgrundsätze der Urfundenlehre und ihrer einzelnen Erscheinungen entstand auch

die vorliegende Arbeit. Dem Berfasser liegt die übermütige Albsicht ferne, mit derselben etwa die oben besprochene Lücke ausfüllen zu wollen. Er war vielmehr ursprünglich nur bemüht, zum Zwecke des eigenen Privatstudiums und seiner perfonlichen Einführung in das Gebiet des Urfundenwesens das, was er in einschlägigen Universitätsvorlesungen und aus den zerstreuten litterarischen Werken älterer Ordnung unter gleich= zeitiger Beachtung der Resultate der neueren Forschungen zu sammeln vermochte, in ein möglichst sustematisches Ganzes zu vereinigen.

Wenn er nun troßdem mit dieser reinen Privatarbeit vor Die Offentlichkeit tritt, fo geschieht dies lediglich, um allen denjenigen, die fich überhaupt, sei es zu Berufs- oder zu privaten Zwecken, dem Studium des Urfundenwesens widmen wollen, die Arbeit des eigenen Sammelns zu ersparen oder mindestens zu erleichtern, und wenn es gelingt, auch nur hie und da dem einen oder andern Jünger unferer Wiffenschaft mit dieser Arbeit einen derartig erleichternden Dienst zu erweisen, so gewinnt der Verfaffer hieraus das genugsam lohnende Bewußtsein, das mit jeder gerne vollbrachten Dienstleistung überhaupt sich verbindet.

Einen andern Erfolg beabsichtigt der Verfasser nicht, und er darf bei diesem bescheidenen Mage des Unspruches sein Werkchen getroft einer strengen aber vorurteilsfreien Kritit überantworten. Für eine wohlwollende, den Standpunft und den Zweck des Verfaffers im Auge behaltende Besprechung seiner mit Sorgfalt für den Druck vorbereiteten Arbeit nur wolle man auf S. 56 3. 2 v. u. "zusammenfalten" und S. 88 3. 4 v. o. "amministracio" lefen — halt derselbe den wärmsten Dank bereit.

München, im Mai 1882.

Dr. Friedrich Leift.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Historische Einleitung (§ 1) 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -19   |
| Borbereitende Lage. — Acta Sanctorum. — Entwicklung des diplomatischen Forschens in Deutschland. — Papebroch. — Bella diplomatica. — Mabillon und die Kongregation de St. Maur. — Folgen des Mabillonschen Boranschreitens. — Chronicon Gottwicense und andere Werke. — Johann Geumann. — Die Germonisten. — Nouveau traité de diplomatique. — Lage der Bissenschaft am Ende des 18. Jahrhunderts. — Das 19. Jahrhundert und dessenschenschenschenschenschenses. |       |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Begriff der Urkundenlehre (§ 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20    |
| Bweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Aufgabe und Umfang der Urkundenlehre (§ 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44    |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Verhältnis und Stellung der Urkundenwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| im allgemeinen Wissensgebiete (§ 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24    |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| System der Alrkundenlehre (§ 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    |
| Fünfter Abfchnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Die änkeren Merkmale der Urkunden (§ 6-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29    |
| 1. Das Schriftwesen der Urfunden (§ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29    |
| a) Schreibstoffe (§ 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30    |
| 1) Stein (§ 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30    |
| 2) Metall (§ 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31    |
| 3) Wachstafeln (§ 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32    |
| 4) Thon (§ 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33    |
| 5) Holz (§ 12) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33    |
| 6) Happing (§ 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ette |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | 7) Leber (§ 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36   |
|     | 8) Pergament (§ 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36   |
|     | Anhang: Die Palimpseste (§ 16)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40   |
|     | 9) Papier (§ 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43   |
|     | b) Schreibinstrumente (§ 18)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46   |
|     | c) Schreibflüfsigkeiten (§ 19)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48   |
| 11. | Die änfere Form der Urfunden (§ 20)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50   |
| 111 | . Die synonymen Bezeichnungen der Urfunden (§ 21) .                                                                                                                                                                                                                                                      | 55   |
| IV  | Die Urfundenschrift (8 22)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59   |
|     | Die Urfundenschrift (§ 22)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60   |
|     | a) Die Ranitalichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60   |
|     | h) Die Unziglichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62   |
|     | a) Die Kapitalschrift b) Die Unzialschrift c) Die Majuskelcursive                                                                                                                                                                                                                                        | 64   |
|     | 2) Die Minuster (8 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67   |
|     | 2) Die Minustel (§ 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67   |
|     | h) Scriptura minuta cursiva                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67   |
|     | b) Seriptura minuta cursiva :                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.   |
|     | hunderte (§ 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69   |
|     | hunderte (§ 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70   |
|     | a) Die Karolinger Minuskel (§ 27)  b) Die Karolinger Minuskel (§ 27)  c) Das 10. Sahrhunbert (§ 28)  d) Das 11. Sahrhunbert (§ 29)  e) Das 12. Sahrhunbert (§ 30)  f) Das 13. Sahrhunbert (§ 31)  g) Das 14. bis 16. Sahrhunbert (§ 32)  h) Das 16. Sahrhunbert (§ 33)  i) Pelombere Schrifterten (§ 34) | 72   |
|     | c) Das 10. Jahrhundert (§ 28)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73   |
|     | d) Das 11. Jahrhundert (§ 29)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74   |
|     | e) Das 12. Jahrhundert (§ 30)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74   |
|     | f) Das 13. Jahrhundert (§ 31)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75   |
|     | g) Das 14. bis 16. Jahrhundert (§ 32)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76   |
|     | h) Das 16. Jahrhundert (§ 33)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|     | 4) Die Abbreviaturen oder Abfürzungen (§ 35)                                                                                                                                                                                                                                                             | 79   |
|     | a) Die Siglen (§ 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81   |
|     | b) Die tironianischen Noten (§ 37)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88   |
|     | e) Rirzung durch Buchstaben= 11. Silbenausscheidung (\$38)                                                                                                                                                                                                                                               | 54   |
|     | 5) Die Interpunktionen (§ 39)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88   |
|     | 6) Die Zahlen (§ 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92   |
|     | Sechster Mofchnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|     | Die inneren Merkmale der Urkunden (§41—104)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| l,  | Die Urinndensprache (§ 41)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97   |
|     | Die Urkundensprache (§ 41)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99   |
|     | 2) Die deutlage Sprache der Urtunden (§ 43)                                                                                                                                                                                                                                                              | 106  |
| 11. | Die Urfundenformeln (§ 44)  1) Invocatio und Chrismon (§ 45)                                                                                                                                                                                                                                             | 113  |
|     | 1) Invocatio and Chrismon (§ 45)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115  |
|     | 2) Name und Titel des Ausstellers (§ 46)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121  |
|     | 3) Inscriptio over Salutatio (§ 47)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126  |
|     | 4) Arenga ober Prooemium (§ 48)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129  |

| Inhaltsverzeichnis.                                                            | XI    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                | Seite |
| 5) Promulgatio (§ 49)                                                          | 133   |
| 6) Expositio und Dispositio (§ 50)                                             | 136   |
| 7) Corroboratio (§ 51)                                                         | 137   |
| 5) Promulgatio (§ 49)                                                          | 140   |
| 9) Unterschrift und Monogramme (§ 53)                                          | 141   |
| a) Unterschrift der Könige (§ 54)                                              | 142   |
| D) HITTERIANTHE OPT MANUEL (S DD)                                              | 149   |
| e) Unteriditift der Papite und anderer genflichen                              |       |
| Würbenträger (§ 56)                                                            | 155   |
| d) Monogrammatische Unterschrift weltlicher Fürsten                            |       |
| und anderer Personen und Stände (§ 57)                                         | 157   |
| 10) Datierung der Urfunden (§ 58)                                              | 158   |
| 11) Ausstellungsorte der Urtunden (§ 59)                                       | 164   |
| 12) Die poena temporalis und spiritualis (§ 60)                                | 167   |
| 13) Besondere Bekräftigungsmittel f. d. Urkundeninhalt (§ 61)                  | 173   |
|                                                                                | -180  |
| 1. Die Zeitangabe der Urfunden (§ 62)                                          | 181   |
| 1) Der Tag in ben Urkunbendatierungen (§ 63)                                   | 182   |
| a) Die TageBeinteilung (§ 64)                                                  | 182   |
| b) Die Tagesbezeichnung (§ 65)                                                 | 184   |
| c) Die Tagesberechnung im Mittelalter (§ 66)                                   | 186   |
| 1) Die römisch=jutianische Tagesberechnung (§ 67)                              | 186   |
| 2) Die consuetudo Bononiensis (§ 68)                                           | 188   |
| 3) Die Tagesberechnung nach christlichen Festen                                | 189   |
| und Heiligentagen (§ 69) 1-3                                                   | 193   |
| 4) Die Fasten oder Quatember (§ 70)                                            | 190   |
| 2) Die Sonntage, Fest= und Heiligentage der mittelalterlichen Datierung (§ 71) | 194   |
| a) Die Sonntage und beweglichen Feste in der                                   | 134   |
| Datierung (§ 72)                                                               | 195   |
| b) Die unbeweglichen Fest= und Heiligentage (§ 73)                             | 208   |
| e) Die Duellen der Fest= und Heiligentage (§ 74).                              | 215   |
| 3) Der Monat in ben Urfundendatierungen (§ 75)                                 | 216   |
| a) Die Monatshereichuma ber Mömer                                              | 216   |
| a) Die Monatsbezeichnung der Römer b) Die ältesten deutschen Monatsnamen       | 217   |
| c) Die mittesalterlichen Monatsnamen                                           | 217   |
| 4) Das Jahr in den Urfundendatierungen (§ 76)                                  | 220   |
| a) Die Zählung der Jahre im Mittelalter (§ 77) .                               | 220   |
| Unhang: Die Zeitfolge ber beutschen Könige und                                 |       |
| Kaiser und beren Kanzser (§ 78)                                                | 225   |
| b) Die Jahresanfänge im Mittelalter (§ 79)                                     | 231   |
| 5) Die Cyflen (§ 80)                                                           | 234   |
| 5) Die Chklen (§ 80)                                                           | 235   |
| b) Der Sonnenchklus (§ 82)                                                     | 238   |
| c) Der Mondonflus und die goldene Bahl (8 83)                                  | 239   |

|                                                                                                                            | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6) Die Ostergrenze (§ 84)                                                                                                  | . 240 |
| 7) Der Sonntagsbuchstabe (§ 85)                                                                                            | . 242 |
| 8) Die Konfurrenten und Regularen (§ 86)                                                                                   | . 245 |
| 9) Die Epakten (§ 87)                                                                                                      |       |
| 10) Die Claves terminorum (§ 88)                                                                                           | . 249 |
| 11) Der neue Stil ber Ralenberrechnung (§ 89                                                                               |       |
| 12) Der Revolutionsfalender (§ 90)                                                                                         |       |
| IV. Siegel der Urfunden (§ 91)                                                                                             |       |
| Berter over Chirographum                                                                                                   |       |
| a) Der Siegelstoff (§ 92)                                                                                                  | . 258 |
| 1) Metallsiegel (§ 93)                                                                                                     |       |
| 2) Wachssiegel (§ 94)                                                                                                      | . 260 |
| 3) Siegelfassung (§ 95)                                                                                                    | . 263 |
| 4) Mehtteigfiegel (§ 96)                                                                                                   | . 265 |
| 5) Siegel aus spanischem Wacht (§ 97)                                                                                      |       |
| b) Die Gestalt der Siegel (§ 98)                                                                                           | 266   |
| c) Die Bestempelung der Siegel (§ 99)                                                                                      | 272   |
|                                                                                                                            | 274   |
|                                                                                                                            |       |
| 1) Schriftfiegel (§ 101)                                                                                                   |       |
| 2) Bilbfiegel (§ 102)                                                                                                      | 277   |
|                                                                                                                            |       |
| 4) Siegelbilder (§ 104)                                                                                                    |       |
| Kaiserstiegel. — Majestätsstegel — Sefretstegel. — Siegel<br>legenden. — Papstsiegel. — Siegel geistlicher Bürdenträger un | 5     |
| Körperschaften. — Reiterfiegel. — Fußfiegel. — Städtefiegel.                                                               |       |
| 5) Wappenfiegel (§ 105) . ,                                                                                                |       |
| e) Befestigungsart ber Siegel (§ 106)                                                                                      | . 298 |
| Siegelichnure und Berbinbungeftreifen (§ 107                                                                               |       |
| Zahl ber Siegel bei Urkunden (§ 108)                                                                                       |       |
| 8 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                   |       |

#### Inhalt der Tafeln.

Tafel I: Chrismen vom 5. bis 14. Jahrhundert.

Tafel II: Monogrammatische Urkundenunterschriften vom 6. bis 11. Jahrhundert.

Tafel III: Fortsetzung ber Monogramme vom 11. bis Ende des 12. Jahrhunderts. Tafel IV: Rekognitionszeichen der Kanzler in den Kaiser=

urkunden, vom 7. bis 11. Jahrhundert.

Tafel V: Anfangsworte, Signum= und Refognitionszeilen (verlängerte Schrift) ber Kaisernrkunden vom 7. bis 12. Jahr= bundert.

Katechismus der Arkundenlehre.



### historische Einleitung.

#### § 1.

Aus der Entwicklungsgeschichte der Urkundenlehre lassen sich, da hier keine umfassende geschichtliche Darstellung geschrieben werden soll, nur einzelne, den Gang derselben wesentlich charaksterissernde Momente hervorheben.

"Je seltener in der Geschichte der Bissere Umwälzung des nung ist, daß, ohne eine allgemeine größere Umwälzung des geistigen Lebens, eine ganz neue Bisserschaft auftritt und in der Reihe der übrigen sich geltend macht, umsomehr verdient ein solches Ereignis auch schon in rein wissenschaftlicher Hinsicht aufmerksame Beachtung. Besonders interessant aber wird der Fall, wenn eine solche neu auftretende Bissenschaft auch durch den Stoff, den sie bearbeitet, und durch die Gegenstände, mit denen sie uns näher bekannt macht, sogleich eine vorzügliche Bedeutung gewinnt und dadurch zu einer regeren Teilnahme auffordert. Beides zeigt uns die Bissenschaft, die wir jetzt mit dem Namen der Diplomatik bezeichnen\*)."

Diese Worte charafterisieren genugsam das Werden und die Bedeutung der Urkundenwissenschaft; wir können ihnen deshalb mit Rug den Klat an der Spipe dieser Darstellung einräumen.

Es war eine Art reaktionärer Geistesströmung im guten Sinne des Wortes, welche im 17. Jahrhundert dem Forschen auf diplomatischem Gebiete und dem Umgestalten dieses Forschens

<sup>\*)</sup> Sofere Beitschrift fur Archivfunde: Bd. II E. 216.

zur geordneten Bissenschaft den eigentlichen Lebensodem einblies. Mit schriftlichen Zeugnissen und Dokumenten aller Art wurde ein arger Mißdrauch getrieben, teils mit echten zu salschen Zwecken, teils mit gesälschem zu allen möglichen eigennüßigen Absichten. Namentlich die tirchlich-christliche Tradition war erfüllt mit salschen Legenden und Erdichtungen. Die mit dem Aufblühen des Humsnüsmus erwachende historische Aritik wandte sich gegen diese Mißstände, aber sie schoß, weil selbst noch nicht in bestimmte Regeln gebracht, leicht über das Ziel hinaus, und drohte schonungslos alle Heiligengeschichten als missige Erdichtungen ins Fabelgebiet zu verweisen.

Eine gleiche Gefahr zeigte sich aber auch namentlich den ältesten Privisegien der Kirchen und Klöster, indem man auch diese als von den Mönchen untergeschoben erklärte. Ja es wurde selbst der Bersuch gemacht, namentlich von dem Jesuiten Hardouin, die meisten antiken Schriftsteller gleichsalls als Machwerk der

Mönche des 13. Jahrhunderts darzustellen.

Diese Gesahr, besonders in Rücksicht auf die Heiligengeschichten, rief ein Unternehmen hervor, das zunächst für die Entwickung der Urkundenwissenschaft grundlegend wurde, nämlich die Herausgabe der "Acta Sanctorum". Es galt, den authentischen Ueberlieserungen wenigstens die Glaubwirdigkeit zu retten, das quellenmäßig Glaubwirdige vom rein Legendären zu sichten, und so fam es zur Beranstaltung dieses Werkes, das unter Leitung des Jesuten Johann Bolland aus Antwerpen im Jahre 1643 in seinem ersten Bande das Licht der West erblickte. Der Hauptzweck dieses Unternehmens war also durchgreisende kritische Sichtung aller vorhandenen Nachrickten über jede in der christischen Kirche als heilig verehrte Person und Ersorichung dieser Nachrichten bis zurück zu den letzten Duellen.

Rach Bollands Tode befaßten sich seine Ordensbrüder Daniel Papebroch und Gottfried henschen mit der Fortsetzung

dieses Werkes.

Unterdessen begann auch in Deutschland der Forschungseiser im Urkundenwesen weiter zu greisen und wurzelt hier mit seinen ersten Entwicklungssassern in dem Bestreben, für die Polemik über Echtheit oder Unechtheit bestimmter Urkunden seste, allgemein gültige Grundsätz zu gewinnen. Diese Polemik, die in Deutschsand namentlich unter der Bezeichnung "bella diplomatica" einen wahren Kampf unter den Nächsteteiligten hervorrief, be-

einslußte längere Zeit hindurch die Entwicklung einer rein wissenschaftlichen Darstellung der Grundzüge des Urkundenwesens, dis zunächst der obenerwähnte Zesuit Papebroch (geb. am 17. März 1628 zu Antwerpen), dem es lediglich um die Ersorschung historischer Wahrheit der Urkunden und somit um die Gewinnung sester Regeln für die Urkundenkritit zu thun war, mit seinem Werke: "Propylaeum antiquarium eirea veri ae kalsi discrimen in vetustis membranis" für weitergreisende Bestrebungen Bahu brach.

Daniel Papebroch hatte nämlich infolge seiner Beteiligung bei Herausgabe der "Acta sanctorum" die Einsicht und Kenntmis vieler alter Handschriften und Urkunden gewonnen und war dabei, wie natürlich, manchsach in die Lage gekommen, infolge einer genaueren Prüfung der materiellen und sormellen Eigenschaften dieser Dokumente über Echtheit und Glaubwürdigkeit ernste Bedenken zu hegen. Bon diesen Ersahrungen geleitet, kam er zu dem Entschluß, durch Gewinnung bestimmter Regeln eine Grundlage sür eine maßgebende wissenschaftliche Urkundenskrits herzustellen, und diesen Zweck versuchte er mit dem angesührten Werke zu erreichen.

Papebrochs "Propylaeum" ist auch in der That ein bedeutender Fortschritt der neuen Wissenschaft. Wir lassen sier
das Urteil des gewiegtesten Forschers der Neuzeit, Prosessor Dr.
Sickel in Wien\*), sprechen und dieser rühmt ihm nach, daß es vor
allem eine Erweiterung der Wissenschaft brachte, indem
Papebroch "auch die äußeren Merkmale der Urkunden in den
kreis seiner Untersuchung zog, und über Einzelnes, wie über
die Gestalt der Monogramme, gleich eine fertige Theorie aufstellte".

Gleichwohl ist bei aller Trefflichkeit des Werkes nicht zu verkennen, daß es noch manche gewaltigen Irrümer und Mängel
birgt, die einerseits aus dem leidenschaftlichen Uebereiser, den Papebroch seiner Arbeit widmete, andererseits aus der Mannigsaltigkeit und bunten Menge des Materials sich erklären lassen, aus dem er seine Grundsätze herleitete.

Das Papebrochijche Wert zerjällt in drei Teile, von denen der erste die besondere Ausschrift führt: "De veterum fundationum, donationum, privilegiorum instrumentis discernendis".

<sup>\*)</sup> Sickel, Acta: I, 11.

Der zweite beschäftigt sich mit der Untersuchung des vorgeblichen Alstertums gewisser Karmeliterklöster und der dritte mit einem Marthrologium der Kirche in Brigen. Es ist also besonders der erste Teil, der und hier zunächst berührt. Wir sinden darin wohl sein eigentliches wissenschaftliches Sustem der Urkundenkritit, indem er sich mit dem historischen Inhalte, mit Schreibart und Formeln der Urkunden, mit den Schriftzügen und ihrer Gestaltung nach einander beschäftigt und bei diesen Untersuchungen eine allgemeinen Grundsätze einfügt, welche nach seiner Anschausung und Albsicht die Grundlage einer wissenschaftlichen Urkundenkritit bilden sollen.

Bapebroch blieb übrigens bei seinen ersten wissenschaftlichen Bersuchen und Erfolgen nicht stehen; allein sein Streben, die Dokumente auf ihren reinen Wahrheitsgehalt zu prüsen, nährte seinen Zweisel über die Echtheit derselben über das Maß und veranlaßte ihn schließlich, über den ganzen Schatz der alteren Urkunden überhaupt das Verdammungsurteil der Unechtheit auszusprechen.

Da dieses Urteil vorzugsweise — wennauch nicht von Papebroch beabsichtigt — den Benediktinerorden traf und dadurch dessen gesamte auf bestimmte alte Dokumente gegründete Bersgangenheit in Frage gestellt wurde, so entwickelte sich hieraus unter der Einwirkung der an und für sich zwischen den Benediktinern und Jesuiten bestehenden Rivalität die heftigste wissensichtige Fehde.

Die Benediktiner sandten bald einen Bersechter ihrer ansgegriffenen Stellung auf den Kampsplatz, der mit der Gewalt seiner Waffen rasch einen durchschlagenden Sieg errang. Es war dies der Mönch der Kongregation der Benediktiner zu Rheims Dom Fe an Mabillon (geb. zu Pierremont in der Champagne am 23. November 1632). Sein zuerst 1681 veröffentlichtes Werk "de re diplomatica" erhebt ihn zum eigentlichen Vater der Diplomatik.

Bevor jedoch die Bedeutung Mabillons näher ins Auge gefaßt werden soll, mag noch ein Bliek auf die "bella diplomatica" geworsen werden. Diese standen im 17. Jahrhundert in Deutschland in schönster Entsaltung. Es wurde mit großer Hestigkeit um die wichtigsten Interessen gekämpst, für deren Entscheidung die Echtheit oder Unechtheit bestimmter alter Dokumente ausschlaggebend war. Da stritt das Kloster St. Maximin mit

Churtrier um seine Unabhängigkeit, Magdeburg verteidigte sein Stapesrecht, die Stadt Bremen kämpste mit dem Erzbistum um ihre Nechte; ihren Höhegrad aber erreichten die bella diplomatica in der Fehde über das aet. spur. Lindaviense, einer Fehde, die unter allen diesen diplomatischen Kämpsen ausgezeichnet war durch die sange Dauer sowohl, wie auch durch die Beteiligung namhaster Gelehrten der damatigen Zeit, infolgedessen gerade diese Fehde für Deutschland wenigstens die wissenschaftliche Behandlung und Beurteilung der Urkunden verhältnismäßig auch am meisten förderte\*).

Die kämpsenden Parteien waren die Reichsstadt Lindau und das dortige Stift (vormals Benediktinerinnen, dann Chorfrauen des Augustinerordens), und es handelte sich um die Begrenzung der Bogteirechte des Alosters, das schließlich die volle Jurisdiktion über die Stadt beanspruchte und in dieser Richtung seine Ansprüche auf ein noch im Original vorhandenes Diplom des Kaisers Ludwig II. stütte. Die Fäden diese Streites reichen dis ins 15. Jahrhundert zurück und sührten im 17. Jahrhundert energische Ausseinanderschungen herbei, indem der Lindauer Stadtschndius D. Heider 1643 in einem speziellen Werke die Ansprüche des Klosters beleuchtete, als unbegründet zurückwies und zene Urfunde Ludwigs II. als "unrichtig, irrig, salsch und verdächtig" erklärte.

Bon da an wurde das eigentliche Streitobjekt diese Urkunde, der bisherige Rechtsstreit setzte sich auf dem neugewonnenen Boden der historischen und diplomatischen Erörterungen fort, es traten Welehrte wie Hermann Conring in die Reihe der Kämpsenden

<sup>\*)</sup> Bon den hicher, gehörigen, die bella diplomatica näher betr. Werken find vorzugeweise folgende zu nennen:

Nic. Zyllesii defensio abbatiae imperialis S. Maximini, qua respondetur libello contra praefatam abbatiam anonymo Treviris edito 1638 juxta Muros Trevirenses f.

<sup>2.</sup> Gründlicher und bistorienmäßiger Discours über ber Stadt Magdeburg gerühmten alten Privilegien 2c. Durch Benjamin Leubern. Dresben 1648.

<sup>3.</sup> Bon ben Lindaufschen Sandeln gehören hieher nur heiders und Conrings Schriften. 3hr Gegner war der Zesuit Wangnered. Die spätere Erneuerung bes Streites wurde von Wilh. Ernst Tengel und dem Zesuiten Max. Raster weitergeführt.

Die einschläg. Berte find:

a) Daniel Seideri grundliche Ausführung der Reichsftadt Lindau, die ohnverschens abgelofte und der Erzherzogin Claudiac, pendente lite, ceditte Reichs-Pfandichaft betr. Rurnberg 1643 f.

und wurden so für die Urkundenlehre immerhin in Anbetracht des zu Gebote stehenden Materials erfreuliche Resultate gewonnen\*).

Papebrochs "propylaeum" blieb nicht ohne Einwirfung auf die Richtung, welche die wissenschaftlichen Fehden in Deutschland annahmen. Aber die neugewonnenen wissenschaftlichen Gesichtspunkte waren bei dem Uebereiser Papebrochs noch nicht in eine annehmbare, allgemeingültige, gesehmäßige Form gebracht. Dies geschah vielmehr erst durch das obenbezeichnete Verk Mabillons, "de re diplomatica", das unstreitig den Rang der bedeutendsten litterarischen Erscheinung des Jahrhunderts auf unserm Gebiet einnimmt.

Mabillons Hervortreten auf diesem neugewonnenen wissensichaftlichen Boden hängt zunächst mit der Entwickelung des Benebiktinerordens zusammen. Dieser war in Frankreich in tieses Abwesen geraten und um seinen gänzlichen Bersall zu verhindern, mußte zu einer gründlichen Resorm desselben geschritten werden. Die angebahnte Resorm leitete vorzugsweise ein Wönch des Klosters St. Bannes in Berdun, Dom Didier de la Cour, der in Pont-à-Mousson seine Studien gemacht hatte, und mit unermüdlichem Eiser die Hauptklöster in Lothringen gründlich resormierte.

Aus diesen Bestrebungen wuchs schließlich der Gedanke hervor, die französischen Klöster in eine eigene Kongregation zu verseinigen, und führte zur Stiftung der Kongregation de St. Maur, welche am 17. Mai 1621 vom Papste Gregor XV. bestätigt wurde.

In dieser neuen Gemeinschaft wurde die Begeisterung für gelehrte Studien, und zwar nicht bloß theologischen Inhalts, angesacht; ein neues geistiges Leben zeigte bald innerhalb dieser Grenzen seine beste Wirkung und vorzugsweise das historische Studium sand die lebhafteste Förderung. Das Kloster Saint-Germain-des-Prés in Paris that sich hierin besonders hervor. Hier wirkte vor allem Dom Lue d'Achern (geb. 1609 zu St. Duentin), der seit 1635 Bibliothekar dieser Klosters war. Eine

b) Henrici Wangnereck: Standhafte Rettung des Closters contra Acta Lindaviensa. Embsii ad Rhen. 1646.

c) herm. Conrings: Censura Diplomatis etc. 1672.

<sup>4.</sup> herm. Conrings grundlicher Bericht von der Landesfürftl. Erzbifcoftl. Sodund Gerechtigkeit uber die Stadt Bremen 1652.

<sup>\*)</sup> Schönemann, Diplom.: I, 5. 22. Sickel, Acta: I, 11.

Geschichte des Benediftinerordens war das Hauptwerk, das daselbst geplant und wozu ein gewaltiges Material gesammelt wurde. Die besten Köpse der Kongregation wurden zu dem Werke beisgezogen, und unter denselben besand sich Dom Jean Mabilson. Er war es auch, der den Auftrag übernahm, gegen Kapebrochs Angrisse in die Arena zu treten, und sein erster Stoß auf den Gegner, den er mit seinem bereits erwähnten Hauptwerke: "de re diplomatica" aussiührte, war vernichtend. Madillon erhob sich von dieser Zeit an rasch über alle seine Ordensbrüder, sein fritisches Genie beherrschte die ganze Entwicklung der diplomatischen Forschung und selbst sein Gegner Kapebroch dokumentierte durch einen eigenhändigen Brief seine Unterwersung, und erklärte sich vollständig widerlegt. Zugleich äußerte er in diesem Briefe die größte Freude über Madillons wahrhaft klassisches Werk. Nur das eine, schriebe er, gefalle ihm jest noch an seinem eigenen Werfe: quod tam praeelaro operi et omnibus numeris absoluto occasionem dederit\*).

Mabillons Werk gilt auch heute noch als das Hauptwerk dieser Disziplin. In welchem Umfange dasselbe angelegt ist, möge die folgende Uebersicht darthun. Es zerfällt in sechs Bücher und diese charakterisieren sich ihrem Inhalte nach in solgender Beise:

I. Buch: Urfunden überhaupt, deren Charafter, Gattungen, Arten, Altertum, Schtheit, Fälschungen und deren Ursachen, Schreibmaterial und Schriftarten.

II. Buch: Lehre vom Urfundenftil und den Kangleibräuchen bei Bollziehung der Urfunden, als: Unterschriften und Monosgramme, Refognitionszeichen, Siegel; hieran schließt sich eine Geschichte des alten, besonders franklichen Kangleipersonals und eine Abhandlung von den Daten der Urfunden und deren einzelnen Arten und Unterscheidungen.

III. Buch: Kritit der Papebrochischen Regeln mit einer Abshandlung über die notitiae und alten Chartularien und Copialbücher.

IV. Buch: Dieses handelt von den alten Pfalzen der frantischen Könige, als speziell zur Erläuterung der altesten Diplomatik von größter Bichtigkeit.

<sup>\*)</sup> Papebroche Brief und Mabillone Antwortichreiben find in Schönemanne Diplom. I G. 69 f. abgedruckt.

V. Buch: Schriftmuster und deren Erläuterung mit 58 großen Rupfertafeln.

VI. Buch: Sammlung von über 200 Diplomen vom Jahre 471 bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, als Belege für die in dem ganzen Werke aufgestellten Lehrsätze.

Das Supplement enthält einzelne, teils diplomatische, teils historische und chronologische Nachträge, zur Berichtigung, Ergänzung und Verteidigung der im Hauptwerfe schon aufgestellten Gegenstände, ohne den Umsang derselben in wissenschaftlicher Hinsicht noch zu erweitern.

Die Bedeutung der wissenschaftlichen Thätigkeit und der Resultate Mabillons läßt fich in folgenden Grundzügen angeben:

- 1. Ebnung des ganzen bisher nur aufgelockerten wissenschafts lichen Bodens und Gewinnung der breitesten Grundlage des Materials. Das Durchsorschen aller Archive Frankreichs lieserte Material von immensem Umsange; die vielen tausende von Urstunden boten einen wahrhaft unerschöpflichen Stoff zu wissenschaftlicher Betrachtung!
- 2. Planmäßige Bearbeitung des reichen Materials und Beisziehung der hervorragendsten gelehrten Kräfte. Die namhastesien derselben waren Michel Germain, Thierry Ruinart, Estiennot, die in ihren litterarischen Bestrebungen und Forschungen zunächst nach dem 1648 von ihrem Lehrer Luc d'Achery aufgestellten Plane für historische Studien das Werk begonnen haben.
- 3. Systematisierung der neuen Wissenschaft selbst, Feststellung ihrer äußern Begrenzung und Regelung der mit Bezug auf Betrachtung und Beurteilung ihrer Objekte gewonnenen Gesetse. Der Erfolg war glänzend und das wissenschaftliche Resultat, dargestellt in dem Mabillonschen Werke, überstieg weitans alle Erwartungen.

Damit war der Antrieb zu weiterer wissenschaftlicher Thätigefeit gegeben. Die Folgen des Mabillonschen Boranschreitens auf dieser neuen Bahn der Wissenschaft mußten sich in verschiedenen Richtungen gestend machen. Es erfolgte nämlich:

I. insosern Mabillon eine Spezialdipsomatik aufgestellt hatte: Uebertragung des von ihm gegebenen Beispiels auf das Urskundenwesen anderer Staaten;

II. insosern er ein allgemeines wissenschaftliches Lehrgebäude ber Diplomatik begründet hatte:

- a) weitere Aussührung dieses Lehrgebäudes, besonders nach soldhen Richtungen, die er entweder ganz übergangen, oder bei denen er mehr angedeutet als vollendet hatte;
- b) Einführung der neu aufgetretenen Wissenschaft in den Kreis der öffentlichen Unterrichtsgegenstände, und dadurch bedingte Ausarbeitung entsprechender Kompendien\*).

Deutsche und Franzosen wetteiserten denn auch alsbald förmlich in der Kultur dieser neuen Wissenschaft und es galt jegt an
dem Gebäude die einzelnen Teile weiter auszudauen. So entstand
eine Neihe von Verfen, welche die einzelnen Merkmale der Urfunden zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung hatten, wie
das des Heinereins (1709) sider die Siegel, des Bandis (1737)
sider die Monogramme, des Baring (1737) sider die Schristzeichen, sowie die Werke eines Massei (1727), Schenchzer (1728),
Caslen (1734), Nodriguez (1738), Walther (1747) u. A., die über
palävgraphische Forschungen nach den verschiedensten Kichtungen
hin Ausschliffe gaben. Hieran schlossenschaft Madox
(1700), Schottlands durch Anderson (1739), oder einzelner Verscherfamilsen, wie namentlich das "Chronicon Gottwicense" (1732),
welches die Dipsome deutscher Könige behandelt.

Das "Chronicon Gottwicense" verdient wegen seiner Besbentung für die deutsche Diplomatik eine besondere Beachtung. Der Urheber dieses Werkes, der gelehrte Abt des österreichischen Klosters Göttwich, Gottstried von Bessel, und seine Mitsarbeiter beabsichtigten damit zunächst eine vollskändige urkundliche Geschichte jenes alten, sür Desterreich in staatss und kirchensgeschichtlicher Hinsicht wichtigen Klosters. Man glaubte die vollskändigte Gründlichkeit der Darstellung zu erreichen, wenn man das Gebände auf einer Schilberung der ältesten Zustände Destersreichs und diese wieder auf einer urkundlichen Darstellung der ältesten Zustände von ganz Deutschland sich erheben ließ, und zu diesem Behuse handelte es sich in erster Linie um eine kritische Untersuchung der Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. In Aussichrung dieser Idee entstand das Werk: Chronicon Gottwicense, seu Annales liberi et exempti Monasterii Gottwicensis etc. Tomus prodromus, de codicibus antiquis manuscriptis, de imperatorum ae regum Germaniae

<sup>\*)</sup> Sofere Beitfdrift fur Ardivfunde, Bt. II G. 241. -

diplomatibus, de corundem palatiis, villis et curtibus regiis atque de Germania emedii aevii pagis praemittitur. Tom. I, II.

Diesem Tomus prodromus ist nun zwar das Hauptwerk, das er eigentlich nur einseiten sollte, nicht gesolgt, aber auch sür sich allein erscheint er als eines der größten diplomatischen Prachtwerke, das den Arbeiten Mabillons würdig zurseite steht.

Dem Inhalte nach behandelt in diesem Berke:

Das erste Buch: die Bücherhandschriften. Notwendigkeit und Nugen dieser Kenntnis; äußeres Aussehen und allgemeine Charafteristif derselben vor dem 9. Jahrhundert; Prüfung der Handschriften des 9. — 13. Jahrhunderts;

Das zweite Buch: ist den Diplomen der deutschen Kaiser und Könige gewidmet; Alter, Authentizität und Berschiedenheit derselben, woran sich eine Detailbehandlung der Diplome aller Kaiser und Könige von Konrad I. bis auf Friedrich II. schließt;

Das britte Buch bringt ein alphabetisches Berzeichnis

aller kaiferlichen und königlichen Pfalzen und Billen;

Das vierte Buch endlich handelt von der Chorographie ober Beschreibung der deutschen Gauen.

Ein wesentliches Verdienft um die Forderung der neuen Wiffenschaft errang fich ein anderer deutscher Gelehrter, Johann Seumann, Professor in Altdorf, mit seinem Berte: "Commentarii de re diplomatica imperatorum ac regum Germanorum inde a Caroli M. temporibus adornati. Norimbergae 1745". Heumann war es namentlich, der außer der Betrachtung der äußeren Merkmale der Urkunden auch den inneren Eigenschaften und besonders dem Rechtsinhalte derfelben die nötige Beructfichtigung zuwandte, und außerdem sich auch dadurch hervorthat, daß er eine vollständige Lifte der Urfunden der von ihm behandelten Fürsten herstellte, in der er die echten Urkunden derselben, die fragmentarisch erhaltenen und die gefälschten unter Ungabe der für lettere obwaltenden Berdachtsgrunde ichied. Außer seinem Hauptwerke und einer Abhandlung über das Urfundenwesen Raiser Friedrichs II. lieferte Seumann noch eine ähnliche Arbeit über einen besondern Zweig des Arfundenwesens, nämlich über die Urfunden der deutschen Königinnen und Raiserinnen unter dem Titel:

Commentarii de re diplomatica Imperatricum Augustarum ac Reginarum Germaniae, ex probis literarum monumentis ad temporum seriem adornati a J. Heumann. Norimb. 1749. Darin behandelt Heumann den ganzen Urfundenvorrat der fämtstichen Kaiserinnen von Karl dem Großen bis auf Karl VI. in historischer Ordnung.

Es fonnte übrigens nicht fehlen, daß Mabillon, so fest und dauernd bereits das Gefüge seines neuen wissenschaftlichen Gebäudes stand, auch seine Gegner hatte, die den Bau zu untergraben suchen. Die hervorragendsten derselben waren die Germon sisten, benannt nach ihrem Führer, dem Fesulten Germon, welcher im Jahre 1703 die säntlichen älteren Diplome für gefälscht und Mabillons aus denselben gewonnene Regeln geradezu sür Hirngespinste erklärte.

Dies rief wieder ein um fo fräftigeres Berteidigen Mabillons hervor, wozu sich dessen Ordensbriider in der Kongregation von St. Maur verpflichtet fühlten. Namentlich Dom Thierry, Ruinart und die Italiener Kontanini, Gatti Maranta traten für ihn mit mehr oder weniger glücklichem Erfolge ein. Als von besonderem Berte aber entwickelte fich aus diesen Bestrebungen, die Grundsate des großen diplomatischen Werkes Mabillons zu verteidigen und zu verbreiten, ein neues diplomatisches Werk von bleibender Bedeutung, der: "Nouveau traité de diplomatique\*)" der Benediktiner Toustain und Tassin, das von beiden gemeinschaftlich entworfen und begonnen und nach Toustains Tode 1754 von Tassin allein fort= gesetzt wurde und in den Jahren 1750 - 1765 erschien. Brof. Sidel bezeichnet dieses Bert als ein "corpus rei diplomaticae, in welchem alle Resultate der damaligen Urkundenwissenschaft zu= sammengefaßt worden find", eine Rritit, die gur Beleuchtung des hohen Wertes dieses Werfes das Beste beiträgt.

Die Verfasser des "Nouveau traité" blieben in Anschung des Begriffs der Bissenschaft auf dem Standpunkte Mabillons stehen und unterscheiden sich nur dadurch von ihm, daß sie die auch von Mabillon bearbeiteten Gegenstände weitläusiger, vielsseitiger und mit tieserem Eingehen auf das Einzelne behandeln, ohne jedoch Mabillons Werk dadurch entbehrlich zu machen. Dem

<sup>\*)</sup> Nouveau traité de diplomatique, où l'on examine les fondements de cet art: par deux Religieux Bénédictins de la congregration de S. Maur. Paris; 6 vol. in 40.

Uebersetzung von Adelung unter dem Titel: Remes Lehrgebande ber Diplomatif. Erfurt 1759-1769; 9 Banbe.

Inhalte nach umfaßt ber "Nouveau traité" acht Sauptteile (parties) und zwar in folgender Einteilung:

I. Teil: Grundprinzipien der Diplomatit, Urfunden = und

Schriftmesen im allgemeinen;

II. Teil: Historische Urfundenkenntnis, die verschiedenen Arten der Urkunden sowohl nach ihren Gegenständen als nach ihren sormellen Sigentümlichkeiten, äußere Kennzeichen derselben, Schrift, Siegel, Interpunktion, Abkürzungen, Tironische Noten;

III. Teil: Innere Kennzeichen der Urkunden: Sprache und

Urfundenformeln;

IV. Teil: Dieser behandelt ausschließlich die päpstlichen Diplome, welche nach den einzelnen Jahrhunderten vom 1. bis 7. Jahrh. charakterisiert werden;

V. Teil: Urkunden der Bischöfe, Alebte und geistlichen

Gemeinden, als Ritterorden, Stifte, Klöfter 2c.;

VI. Teil: Urfunden der Raiser, Könige, Fürsten und anderer weltlichen Obrigkeiten;

VII. Teil: Geschichte ber Urfundenerdichtungen und Fälschungen von der ältesten Zeit an durch alle Jahrhunderte durch;

VIII. Teil: Anleitung gur sichern Unwendung der theore-tijchen Sage.

Unter den einzelnen Partieen dieses Wertes ist der die Schrifts funde behandelnde Abschnitt am aussührlichsten und zeigt gegensüber dem Madissonschen Werte sogar eine merkliche Junahme an Umsang und Tiese. Die Spezialdipsomatik der Päpstlichen Kurie ist im Nouveau traité neu begründet und die Fortsührung der Betrachtung des Urkundenwesens dis auf die neueste Zeit der Entstehung des Wertes selbst ist das Verdienst des Nouveau traité, und dieten diese Seiten des Wertes eine Fortbildung der Wissenschaft. In anderen Kapiteln des Wertes macht sich weniger eine Erweiterung der Wissenschaft geltend, doch ist auch hier die Fülle des Stosses nicht zu verkennen.

Mit diesen letztgenannten litterarischen Erscheinungen ist auf dem Gebiete des Urkundenwesens in seiner allgemeinen Entstaltung und Fortbildung eine Pause eingetreten, während welcher Zeit man sich darauf beschränkte, den Nouveau traité de diplomatique nach verschiedenen Seiten hin auszubauen und zu versvollständigen. Man wandte sich vorzugsweise in Deutschland dem Bestreben zu, den gegebenen wissenschaftlichen Stoff sostener tischer darzustellen, nach welcher Richtung Joh. Ehr. Gatterer,

Professor in Göttingen (1759 — 99), der eigentlich das nächste Verdienst hat, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Mauriner in Deutschland popularisiert zu haben, serner Johann Schwab, Prosessor in Heidelberg (1776), Gregor Gruber, Prosessor in Wien (1783), M. Schwartner, Prosessor in Pest, und besonders Carl Traugott Gottlob Schönemann, der Nachsolger Garl Traugott Gottlob Schönemann, der Nachsolger Garl Traugott Gottlob Schönemann, der Nachsolger Garl Traugott Gottlob Schönemann, der Nachsolger Gatterers in Göttingen (1801), mit ihren wissenschaftlichen Werten hervortreten. Schönemanns Werf: "Versuch eines vollständigen Spitems der allgemeinen besonders älteren Diplomatift" hat sich seinen vollen Wert dis heute bewahrt. — Ihnen schlossenschieden Vereau in Jena (1791) mit einem diplomatischen Lehrbuch und Justus von Schmidt, gen. Phiseldeck (1804), mit einem in das Studium der deutschen Diplomatif einsührenden Werfchen an; über ihre wissenschaftliche Thätigkeit und die Produkte ihrer Forschungen und Studien läßt sich im allgemeinen Folgendes sagen:

Gattevers Wert: "Elementa Artis diplomaticae universalis. Göttingen 1765" hat wohl das Berdienst, zuerst eine systematische Form und Einteilung der Diplomatik versucht zu haben, aber es bleibt bei aller systematischen Gestaltung doch ein mißlungenes Stück Arbeit, deun seine Einteilung der Diplomatik, die er dem bekannten Linnseismus graphieus nannte, widerspricht geradezu seinen Linnaeismus graphieus nannte, widerspricht geradezu seher Logik. Gatterer teilt zunächst alle Schristen in drei Reiche oder Gebiete: regnum artisciale, librarium und diplomatieum, oder Künstlerschrift, Bücherschrift und Urkund enschrift. In sedem dieser Reiche stellte Gatterer nun eine gewisse Anzahl von Gattungen auf, die sich nach Gattungsscharatteren unterscheiden sollten, und spaltete diese Gattungen wieder in so und so viele Unterabteilungen, wodurch wohl eine neue, aber im Urkundenwesen durchaus unbrauchbare und komsplizierte Wethode eutstand. Die praktische Diplomatik hat Gatterer erweitert; auch hier aber sind es Dinge, die sich entweder von selbst verstehen oder neben einer entsprechend ausgesührten theorestischen Diplomatik schon an und sür sich nicht sehen dürsen.

Gregor Grubers "Lehrshstem einer allgemeinen Diplosmatik, vorzüglich sür Oesterreich und Deutschland", Wien 1783—84, lehnt sich der Anlage nach an das Gatterersche Werk an, nur hat Gruber den Linnaeismus graphieus vor allem wieder beisseitegeset und vorzüglich das praktisch Brauchbare hervorgehoben.

Das Berk von Gruber steht darum wesentlich höher als dasienige Gatterers.

Mart. Schwartners Berk: Introductio in artem diplomaticam praecipue Hungaricam, Best 1790, ist ganz nach Gatterers Plan gearbeitet und nur wegen seiner besonderen Bezieheungen auf die damas noch nicht bearbeitete Spezialdiplomatik Ungarns von Verdienst.

Schonemanns Eingreifen in die weitere Bestaltung und Ausbildung der diplomatischen Wissenschaft ist für diese selbst nur als ein Gewinn zu bezeichnen. Sein Berf: "Berfuch eines vollftändigen Syftems der allgemeinen besonders alteren Diplomatit", Hamburg 1801-1802 (Leipzig 1818), vermeidet die Mängel des Snitems Gatterers und ftellt nicht ohne Weichiet Befferes und Brauchbareres dafür ein. Es ift nicht zu verkennen, daß Schone= mann den Gesichtstreis der Diplomatit als Biffenschaft wesentlich erweiterte, indem er namentlich nicht bloß die formellen Gigen= schaften der Urfunden, sondern auch ihren Inhalt einer genauen Untersuchung unterzog und zugleich den Grundiat durchführte, daß die Urkundenkenntnis noch etwas mehr, als nur die Prüfung der Echtheit der Urfunden bezwede. Diesem Berte Schönemanns fügt sich noch ein anderes deffelben Berfassers an, nämlich fein: "Coder für die praktische Diplomatik", Göttingen 1800 - 1803, indem es eine Beispielfammlung bringt, welche der praftischen Ausbildung in der Diplomatik unter allen Umftanden förderlich ift, wennauch allerdings heutzutage durch die bedeutende Erweite= rung der Kenntniffe des Urfundenvorrats die Beisvielsammlung nicht mehr genügt.

Um diese gruppieren sich eine Reihe von Antoren, welche mit ihren einschlägigen Schristwerfen den Fortschritt unserer Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsprechend beleuchten. In Frankreich war es gleichsalls der Nouveau traité, der noch zu mancher schristlichen Edition den Grund legte, wenngleich zu beachten ist, daß an theoretischen Werfen nach dem Nouveau traité dort nichts Maßgebendes mehr geschafsen wurde. Dagegen wandte man sich in Frankreich der praktischen Anwendung der gewonnenen Kenntnisse des Urkundenwesens zu, nach welcher Richtung hin Lemoine und Battenen (1765 u. 1772) durch ihre praktische Diplomatik den nächsten Anstres gaben. Lacombe, Chevrières, Montignot und Andere erwarben sich gleichsalls auf diesem Gebiete Verdienste, die noch von dem

Benediktiner Dom de Baines mit seinem Berke: Dictionnaire raisonné de diplomatique 1774, einem praktischen Auszuge aus dem Nouveau traité, überboten wurden.

In Deutschland wurden außerdem in dieser Zeit noch manche andere Schätze aus dem diplomatischen Boden gehoben. Die Arbeitsteilung machte sich hier in größerem Umsange geltend und die Kenntnis des Urfundenwesens sand vielsache Unterstützung durch Bearbeitung einzelner Wissensgebiete, mit denen das Urfundenwesen ganz unmittelbare Berührungspunkte hat.

So ist namentlich die Forschung auf dem Gebiete der Sprachefunde wesentlich fördernd gewesen für unsere Wissenschaft. Abelungs: glossarium manuale ad s. s. mediae et insimae latinitatis, von der Lahrs Erläuterungen der Sprache des Schwabenspiegels, Oberlins Bearbeitung des Scherzischen Wörterbuchs für Oberdeutschland u. a. m. sind gewiß nicht ohne Bedeutung für die weitere Entwickelung der Kenntnis des Urfundenwesens geblieben.

Die Siegelfunde sand gleichsalls unter den deutschen Gelehrten gute Pflege. Nicht nur Spezialwerke über die Reichsennd Adelssiegel erschienen mit zahlreichen Abbildungen und Beschreibungen, sondern auch die theoretische Sphragistik sand gründliche Bearbeitung und Darstellung. Eine Menge von Namen, wie Praun, Spies, Gerden, Böhm, Gatterer, Huch, v. Herzberg, Kindlinger, Jung, Laman, Sattler, Schmidtsphiselbeck, Benk, Bolf, Bürdtwein u. s. läßt sich in dieser Beziehung verzeichnen.

Anch die Ehronologie fand ihre trefflichen Bertreter, wofür die Berke eines Baser, Pilgram, Gruber, Helwig u. a. reichlich Zengnis geben.

Die Graphif wurde wesentlich gefördert durch die zahlreichen Darstellungen ganzer Diplome in den größeren diplomatischen Werfen. Die Origines Quelsiene und Schöpflins: Alsatia diplomatien, sowie Kluits: Historia comitum Hollandiae charafterisieren die Bestrebungen nach dieser Seite hin; Dobner, Gerbert, Neugart, Jung, Meermann u. a. haben durch kleinere Beiträge an dem Ausbau dieses Wissenszweiges mitgearbeitet. Diesen allen schließen sich noch viele Autoren an, die weniger durch Bearbeitung eines speziellen Gebietes, als durch ihre Mitteilungen über Forschungen und Ersahrungen aus allen Teilen unserer Wissenschaft dieselbe gefördert und bereichert haben.

Die französische Revolution, welche die praktische Wichtigkeit der alten Urkunden wesentlich verringerte, und manche anderen änßeren Einslüsse brachten eine andere Richtung in das Studium der Diplomatik; es trat mit der Zeit auch hier das Prinzip der Stosse und Arbeitskeilung immer mehr hervor und an die Stelle der allgemeinen diplomatischen Wissenschaft fügte sich jest die Spezialdiplomatik und die Abzweigung verschiedener anderer Wissenschaften, wie die Paläographie, Sphragistik, Chronologie 2c. Es war dies gewiß im Interesse der Ausbildung unserer Wissenschaften Kuspung unserer Zeit vorbehalten blieb. Das gegenwärtige Jahrehundert charakterisieren rücksichtlich der Urkundenwissenschaft wahre Monumentalwerke, die wir als die Früchte des vorausgegangenen Jahrhunderts ernten und genießen dürsen.

Sie stehen uns unmittelbar vor Angen und mögen deshalb auch hier nur in Kürze erwähnt werden. In Frankreich ent-wietelte sich eine spezielle Urfundenschuse, die "école des ehartes"— seit 1821 ins Leben gerusen. Ihr Wirken in der Heranbildung junger Geschrten, Edition gediegener Urfundensammlungen u. dergl., namentlich auch ihr Einfluß auf Berbesserung des Archivwesens erhebt die école des ehartes zum undeftrittenen Musterinstitut. Ihm verdankt die gelehrte West eine Neihe tresssicher Werke, namentlich auch die Herstellung eines den neusten Unsordenungen der Wissenschaft entsprechenden Auszugs aus dem Nouveau traité unter dem gleichen Titel: Nouveau traité de palaeographie. Paris 1842 von N. de Bailly, serner die Herausgabe einer Palaeographie universelle, Chassants Paläographie, seine Lexison über Absürzungen u. a.

In Deutschland bildete sich unter der fördernden Gunst des Ministers Freiherrn vom Stein durch Bereinigung hervorragender Geschrten die Geschschaft für ältere deutsche Geschichtskunde im Jahre 1819 zu Franksurt a. M. und von hier aus trat unter Leitung Perps das großartige Berk der: "Monumenta historiae Germanica, inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi edidit G. H. Pertz", Hannover 1826, ein deutsch = nationales Unterenehmen von höchster Bedeutung, ins Leben. Im Jahre 1826 erschien der erste Band und erwies sich nach Form und Inhalt als vollendet und von strenger wissenschaftlicher Beihe getragen.

Die Fortsehung des Werkes sührte bis zu Bollendung einer bereits stattlichen Reihe einzelner Bände. Dieses nach umsassendem Plane angelegte Werk soll nach Quellen die deutsche Geschichte des Mittelalters in fünf Abteilungen umsassen, nämlich: 1) die Seriptores, 2) Leges, 3) Diplomata, 4) Epistolae und 5) Antiquitates.

Berg der Ültere, der eigentliche geistige Motor der Entwicklung und ganzen Gestaltung des genannten Berkes, bildete in solcher Beise ein neues Geschlecht von Forschern, deren wissenschaftliche Resultate großenteils zu dem besten gezählt werden müssen, was die litterarisch-wissenschaftliche Thätigkeit der Neuzeit überhaupt produziert hat, und deren Berke ebensoviele den ganzen Bau unserer Bissenschaft sür alle Zeiten tragende Grundsäulen bilden. Die Namen: Sickel, Ficker, Stumps, Battenbach, B. Urndt, Zangemeister, Ph. Jasse, Kockinger, Breßlau u. v. a. geben lautes Zeugnis für den gegenwärtigen Stand der Urkundenwissenschaft.

Gine umfaffente Darstellung tes gesamten altern Litteraturgebietes fiehe bei Schönemann: Diplom. I, S. 170-260.

## Erster Abschnitt.

# Begriff der Urkundenlehre.

§ 2.

Der Begriff der Urfundenlehre bestimmt sich zunächst nach dem Begriff: Urfunde und dieser selbst wieder hat, um eine seite, das Wesen der Urfunde präzis bezeichnende Form zu erhalten, mehrsache Umgestaltungen, bald Erweiterungen, bald

Beschränkungen, erfahren.

Jede Ueberlieferung geschehener Thatsachen wird entweder durch mündliche Erzählung oder durch schriftliche Aufzeichnung vermittelt. Die mündliche Neberlieferung hat mit dem Wesen der Urfunde nichts gemein; die schriftliche Aufzeichnung dagegen kann entweder den Charakter einer einfachen Erzählung einer Thatsache haben und ist in diesem Falle Geschichtserzählung, Chronik, schriftliches Zeugnis sür irgend eine Thatsache überhaupt. Auch dieses allgemein schriftliche Zeugnis deckt sich nicht vollkommen mit dem Wesen der Urkunde, obwohl der Begriff: "Urkunde" in dieser erweiterten Form mehrsach gebraucht wird.

Ober aber die schriftliche Aufzeichnung findet statt mit besionderer Rücksichnahme auf Gegenstände rechtlicher Natur, erfährt sonach eine zweisache Sinschränkung, nämlich auf bestimmte Gegenstände einerseits und zugleich andererseits in Bezug auf die Form, in welche das Zeugnis gekleidet ist, und wird in dieser Weise das, was wir im eigentlichen Sinne als Urkunde

bezeichnen, nämlich:

"Cine schriftliche in entsprechende Form gekleidete Aeußerung über Gegenstände rechtlicher Ratur\*)."

<sup>\*)</sup> Sickel, Acta: 28t. I, 1.

Ficker\*) schließt sich dieser Sickesichen Definition nicht unmittelbar an. Für den Begriff Urkunde erksärt er allein die Form, nicht den Insatt als maßgebend. Er sührt die Möglichsteit an, daß man auch sür Thatsachen von rein geschichtlichem Interesse, 2. B. die Umstände der Weihe einer Kirche, der Grundsteinlegung zu einem Denkmale, ein unbedingt glaubmirdiges Beweismittel zu besissen wünsiche und sie deshalb beurkundet, ohne dabei an eine Verwendung sür Rechtszwecke zu denken. Das Zeugnis über jeden Gegenstand — auch wenn er nicht rechtlicher Natur ist — läßt sich in die Form einer Urkunde bringen. Allerdings — schließt auch Ficker — wird eine solche Veranlassung nur äußerst vereinzelt sein, in der Regel dagegen die Wahl der Urkundensorm nur bei Gegenständen rechtslicher Natur stattsinden, weil man durch die Form der Urkunde gegen Rechtsnachteile sich sichern will, welche die Nichterweisbarskeit der Thatsache möglicherweise zur Folge haben könnte.

Der Zweck eines solchen schriftlichen Zeugnisses ift, die Glaubwürdigkeit der in demselben mitgeteilten Rechtshandlung unter allen Umständen sicher zu stellen, und diese hängt demnach ab von der Glaubwürdigkeit des Zeugnisses als solchem.

Der Frage, ob die solchergestalt mitgeteilte Thatsache wahr sei, geht sonach die weitere Frage voraus, ob das dasür bestehende schriftliche Zeugnis echt sei, d. h. ob es alle die Bedingungen erfülle und alle die äußeren und inneren Merkmale an sich trage, welche notwendig sind, um dasselbe über allen Zweisel als speziell zur Beglaubigung und Bekräftigung eben der darin verhandelten Thatsache abgesaft gelten zu lassen.

Diese äußeren und inneren Merkmale der Urkunden entwicklussich, da die Urkunde ein Zeugnis von besonderer Art ist, nach bestimmten Gesetzen, deren Kenntnis ersorderlich ist, um den Wert der Urkunden als Zeugnisse bestimmten zu können. Die Urkundenlehre läßt sich demnach bezeichnen als diesenige Lehre, welche die Bermittelung der Kenntnis der äußeren und inneren Merkmale der Urkunden zum Zweckihrer Wertbestimmung, als schriftliche in entsprechende Form gekleidete Zeugnisse über Gegenstände rechtlicher Natur, sustematisch durchführt. Die Summe dieser Kenntnisse bildet die Urkunden-wissenschaft.

<sup>\*)</sup> Fider, "Beitrage": Bt. I, 38.

Mit dieser Desinition ist wohl das Wesen der Urkundensehre als solcher erschöpsend dargestellt. Ihr stehen die Desinitionen namentlich der älteren Werke über Urkundensehre keineswegs entgegen, sondern sie fügen sich nur nicht in die entsprechende logische Form, indem sie den Begriss derzelben bald zu weit, bald zu eng fassen. So spricht z. B. Gruber\*) von der "Wissenschaft, richtig gelesene Urkunden gründlich zu verstehen, sie kritisch zu beurkeilen und nützlich anzuwenden", und Schönemann\*\*) bezeichnet sie als die "Kenntnis von allen in den Geschäften des bürgerlichen Lebens gebräuchlichen schriftschen Ausschaft Desindsches sich eigenes Ganze denken läßt". Beide Desinitionen haben augenfällig nicht die entsprechende logische Begrenzung. Sin Gleiches gilt auch bezügl. der Desinition der Urkundenlehre in den übrigen älteren diplomatischen Werken.

## Zweiter Abschnitt.

# Aufgabe und Umfang der Urkundenlehre.

§ 3.

Mit der Begriffsbestimmung der Urkundenlehre ist auch zugleich die Aufgabe derselben bezeichnet: sie soll den Wert der Urkunden als Zeugnisse über gewisse Rechtshandlungen nach besonderen Regeln bestimmen lehren. Ihrem Umfange nach umfaßt deshalb die Urkundenslehre die Regeln von den besonderen Eigenschaften der Urkunden, von denjenigen Eigenschaften also, welche formell und materiell bestimmte Schriftstücke zu Urkunden erheben und der praktischen Diplomatik eben so viele Anhaltspunkte zur Beurteilung der Authentizität derselben bieten.

Es bleiben sonach von der Urkundenlehre ausgeschlossen einersfeits die Grundsäte, nach denen neue Urkunden zu fertigen sind, die der Kanzleiwissenschaft zugewiesen werden müssen, andererseitswerden aber auch alle nicht eigentlich urkundlichen Auf-

\*\*) Schönemann, "Diplom." § 2.

<sup>\*)</sup> Gruber, "Lehrsuft. der Diplom." § 5.

zeichnungen, wie geschriebene Bücher, Briefe, Restripte, Mandate u. dergl. nur insoweit in das Bereich der Urfundenlehre zu ziehen sein, als die Beurteilung aller älteren Schriftstücke, auch wenu sie nicht Urfunden sind, ihren äußeren Merkmalen nach eben nur nach den allgemeinen Grundsägen der Diplomatik geschene kann. Ferner gehören nicht in die Urkundenlehre die Grundsäge über die Behandlung eines Urkundenvorrats; die Regeln hierüber sind der Archivwissenschaft eigen und dort näher darzustellen.

Dagegen wird eine Berührung mit verschiedenen außerhalb dieser Begrenzung liegenden Wissensgebieten keinesfalls zu vermeiden sein. Die äußeren und inneren Merkmale der Urkunden bilden ja den Gegenstand, welchen die Urkundenlehre behandelt, und da ist es zunächst z. B. die Schrift der Urkunden, welche eine intime Verknüpsung der Urkundenlehre mit der Paläographse bedingt, serner ist die Sprache der Urkunden zugleich Gegenstand der allgemeinen Sprachwissenschaft, der Rechtsinhalt der Urkunden ist zugleich Objekt der Rechtswissenschaft, auch Chronologie und Sphragistik sind von entscheidender Bedeutung sür das Urkundenswesen, und ist som entscheidender Bedeutung sür das Urkundenschieden, und ist som Verlächsenen anderen Wissenschaften in die Urkundenlehre, soweit diese zur Darstellung und Erläuterung der Eigenschaften und des Wesens der Urkunden notwendig sind, durchaus begründet\*).

Bu erwähnen ist noch, daß die hier zu behandelnden Grundssäte und Lehren in erster Linie nur für das deutsche Urkundenswesen berechnet sind d. h. für Urkunden, die, wenn sie auch in einer andern als der deutschen, namentlich in der sateinischen Sprache geschrieben sind, ihrer Entstehung nach aber doch im deutschen Rechtssund Bolksleben wurzeln. Soweit das Urkundenswesen anderer Bölker gleichzeitig mit in Betracht zu ziehen ist, gründet sich dies, wie namentlich z. B. rücksichtlich der päpstlichen Kanzlei, auf eng verbundene und hiedurch auch auf die Entwickelung des Urkundenwesens Einssuh übende gegenseitige Beziehungen, oder auf eine verwandte Entstehungssund Fortsbildungsgeschichte des Urkundenwesens überhaupt, wie dies z. B. bezüglich des französischen Urkundenwesens gilt.

<sup>\*)</sup> Sickel, Acta: I, 22.

## Dritter Abschnitt.

# Verhältnis und Stellung der Urkundenwissenschaft im allgemeinen Wissensgebiete.

## 8 4.

Obwohl die Urtundenwissenschaft, wie sich aus dem vorangehenden furgen Abrif der Geschichte derselben ergiebt, bereits eine reich gegliederte geschichtliche Entwickelung hinter fich hat, obwohl fie angesichts der geöffneten Archive in allen Ländern zu hoher Bedeutung gelangt ift, oder vielmehr, weil hiedurch in der Reuzeit eine außerordentliche Rulle wiffenschaftlichen Stoffes angewachsen ist, hat sich dieselbe in eine Anzahl einzelner Glieder aufgelöst, deren jedes ein bestimmt abgegrenztes Wiffensgebiet nach eigenen Grundfäten behandelt, die in ihrer Gesamtheit mit bem Ramen: "Hiftvrische Hulfswiffenschaften" bezeichnet werden.

Die Rechtsgeschichte, die Sprachwissenschaft, die Baläographie. die Sphragiftik, die Chronologie, sie alle haben aus der Urkundenwiffenschaft vieles an sich gezogen und innerhalb des in dieser Art wesentlich verengten Gebietes hat sich die Reuzeit zur Aufgabe gestellt, wiederum einzelne Teile des überreichen wissenschaftlichen Material's gesondert zu behandeln, sei es nach besonderen Beitabschnitten, nach Regentenhäusern und deren Kangleien, nach hervorragenden urfundlichen Einzelerscheinungen, ober nach irgend welchen anderen Gesichtspunkten. Die Werke Sidels, Giders, Stumpfe und vieler Anderen find leuchtende Mufter hiefür.

Die Folge davon ift, daß bei dem Bersuche, allgemein wissen= ichaftliche Regeln der Urkundenlehre zu gewinnen, ein Gang durch jene anderen Wiffensgebiete gemacht werden muß, um von dort= her die Pringipien gurudguholen, auf denen allein eine fachgemäße. wiffenschaftliche Behandlung und Beurteilung des vorhandenen Stoffes möglich ift.

Gleichwohl ift trot des eng begrenzten Gebietes der Diplomatik die Degradierung zur "historischen Hülfswissenschaft" keine voll gerechtfertigte; denn einerseits ift wohl die Urfundenwiffenichaft auch nicht in höherem Make Hülfswissenschaft als man dies unter gewissen Umftänden überhaupt von jeder wissenschaft lichen Diszipsin in Beziehung auf irgend eine andere behaupten darf, andererseits aber ist das Charafteristische einer Bissenschaftsicher nicht in ihren Beziehungen zu anderen zu suchen; sie muß vielmehr als solche sich durch die Art ihres eigenen innern Besens dokumentieren und dies ist gewiß auch dei der Diplomatif der Fall. Sie behandelt, wie die anderen wissenschaftslichen Diszipsinen, ein bestimmt abgegrenztes Bissensgebiet nach eigenartigen Grundsähen auf historischer Grundsage mit einem bestimmten Selbstzweck.

Von diesem Gesichtspunkte aus sollte die Urkundenwissenschaft gegenüber anderen Bissenschaften nicht in dem Verhältnis der Dienerin zur Herrin stehen, sie sollte nicht dazu verurteilt sein, gleichsam im "Vorzimmer der Excellenzen" warten zu müssen, ob sie dald da dald dort ihre Dienste anbieten kann, um ihre Forteristenz zu fristen. Vielmehr dürste ihr mit Jug und Recht der ihr eigentümlich und notwendig zugehörige Platz angewiesen und erhalten werden, von welchem aus sie nicht nur gleichberechtigt mit anderen Vissenschaften ihre Verührungspunkte sindet, sondern auch die Vollständigkeit und den innern Zusammenhang der Wissenschaften überhaupt ihrerseits vermittelt und sich hiesür als unentbehrlich darstellt.

In bieser Beise und in diesem Sinne darf sich dann allers dings die Diplomatik eine "Hilfswissenschaft" in des Bortes vollster und ehrendster Bedeutung nennen, denn alle Bissenschaft baut sich auf historischer Grundlage auf, für die Reinheit und Echtheit der geschichtlichen Duellen aber bürgen nur die untrügslichen an der Hand der diplomatischen Bissenschaft gewonnenen Forschungsresultate.

# Vierter Abschnitt.

# Snstem der Urkundenlehre.

§ 5.

Die Systematisierung der Urkundenschre hat, wie aus allen älteren Schriftwerken, die dieselbe seit Gatterer behandelten, ersichtlich, einen gemeinsamen Fehler, der sich eben auf Gatterers

Borgehen stütt, und den man am geeignetsten als "furor systematicus" bezeichnen kann.

Der Bersuch Gatterers, das Linnéische Pflanzenspitem in das Gebiet der diplomatischen Wissenschaft überzutragen, und dieselbe nach diesem System zu konstruieren, ist schon an und für sich eine Spezialität, der man nicht leicht etwas ähnliches an die Seite stellen kann. Fataler aber sind die Folgen diese Bersuches, indem Gatterers Nachsolger wohl durchweg und teilsweise mit Ersolg bemüht waren, diesem eigenartigen Systeme ein anderes, besserse entgegenzustellen, sich aber dabei von dem Fehler weischweisender, unmotivierter Trennung und Abspaltung der einzelnen Teile der Urkundenwissenschaft in so und so viele Anterabteilungen nicht mehr besreien konnten, und in dieser Weise gleich unssichere Systeme ihren wissenschaftlichen Arbeiten zugrundes legten.

Dhne auf diese verschiedenen Systeme selbst näher einzugehen, fragen wir vielmehr nach dem Grund, warum nicht von vornsherein ein einziges, allgemeingültiges wissenschaftliches System für die Urkundenlehre geschaffen werden konnte, und dieser liegt ohne Zweisel in der Eigenart der Wissenschaft selbst, infolge deren man über eine genaue logische Bestimmung ihres Inhaltes zu einer Einheit und Gleichheit wissenschaftlicher Anschauung nicht gesangte.

Was nun die Bestimmung ihres Inhaltes anlangt, so ist zu beachten, daß die Diplomatif als Wissenschaft zunächst lediglich aus einem praktischen Bedürsnis sich entwickelt hat, so daß man einerseits die Einsachheit der Prinzipien und die volle Abgeschlossenheit ihres Umsanges, wie man sie von einer aus sich selbst herausgebildeten Wissenschaft erwarten darf, von der diplomatischen Wissenschaft nicht fordern konnte, andererseits ihren Begriff aber auch nicht a priori sestzustellen vermochte, sondern diesen erst auf demselben historischen Wege, auf dem die Wissenschaft selbst sich gebildet hat, ermitteln mußte, um von da aus alsdann zu einer systematischen Konstruktion derselben zu gelangen\*). Die Verschiedenheit der Resultate, welche die Ermittelung des Begriffes der diplomatischen Wissenschaft ergab, führte auch eine Verschiedenheit der wissenschaftlichen Systeme mit logischer Notsenschlieben der wissenschaftlichen Systeme mit logischer Notse

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur Archivkunde, Diplomatik zc. von 2. F. Sofer. Bd. II. G. 371.

wendigkeit herbei und konnte leicht Anlaß geben zu Extravaganzen von der Art des Gattererschen Systems.

Den Bestrebungen der neuesten Zeit blieb es vorbehalten, den Begriff der diplomatischen Bissenschaft sestzustellen, wie in dem vorangehenden Abschnitt gezeigt wurde. Dort ist die Urfundenslehre als die "Bermittlerin der Kenntnis der äußeren und inneren Merkmale der Urfunden" bezeichnet und es liegt wohl am nächsten und entspricht dem logischen Bedürsnis am besten, diese natürliche Scheidung der äußeren und inneren Merkmale der Urfunden auch zur Grundlage der wissenschaftlichen Konstruktion der Urfundenlehre zu machen.

Als äußere Merkmale der Urkunden aber sind alle jene zu bezeichnen, welche mit dem Mechanis mus der Herkung der Urkunden irgendwie in Berührung stehen. Hicher gehören demnach: 1) Die Schreibisteffe mit den Schreibinstrumenten und der zum Schreiben diensjamen Flüssigieit oder Farbe; 2) die äußere Form und Gestaltung des Urkundenmaterials mit Erwähnung der synonymen Bezeichenungen der Urkunden; 3) die Urkundenschrift, als die äußere, sichtbare, auf mechanischem Wege hergestellte Fixierung des Urkundensinhaltes. Un diese schließen sich als besondere Erscheinungen im Schristgebrauche an: 4) die Abbreviaturen oder Abkürzungen, 5) die Interpunktionen und 6) die Jahlen.

Als innere Merkmale der Urkunden dagegen sind diejenigen zu betrachten, welche in irgend einer Beise zum Geist der Urkunde in einer Beziehung stehen, welche also mit dem Inhalte der Urkunde, sei es zur logischen Gestaltung derselben oder zur Fassung und Darstellung einer bestimmten Billenssäußerung speziell als Urkunde oder zu deren Bestätigung und Authentisierung, irgendwelche Fühslung haben. Sieher zählen wir demnach vor allem: 1) die Urkundensprache, als die Bermittlerin des logischen Zusammenshanges des Urkundeninhalts für Andere; 2) die Urkundensormeln; 3) die Urkundenzeitbestimmung, und 4) die Siegelschre.

Daß wir das ganze Gebiet der Urkundensormeln, der Zeitsbestimmung und die Siegellehre zu den inneren Merkmalen der Urkunden zählen, stütt sich auf die Anschauung, daß, selbst wenn diese einzelnen Erscheinungen, namentlich z. B. die Siegelung, bei Betrachtung der Urkunden als wesentlich in die Sinne sallende

hervortreten und sonach auch teilweise die Erfordernisse "äußerer Merkmale" erfüllen, fie doch ihrem eigentlichen Wefen und auch ihrem Zwede nach überwiegend ber Borbedingung ber "inneren Merkmale" der Urkunden entsprechen. Gie find Teile des eigentümlichen innern Wefens der Urfunden, fei es, daß fie deffen nähere Bestimmung fördern, wie es durch die speziellen Urfunden= formeln und durch die Zeitbestimmung geschieht, sei es, daß fie deffen Rechtswirfung und Authentigität fichern, wie es in der Siegelung der Urtunden der Fall ift. Und diefe ihre Gigen= schaft wird auch dadurch nicht gestört oder aufgehoben, wenn sie selbst nicht allen Urfunden eigen sind, sondern da und dort in einer Urfunde fehlen; denn in der Regel ift dies entweder die Folge der hiftorischen Entwickelung des Urfundenwesens überhaupt, oder, was noch häufiger der Fall, es ist gar nur zufälligen äußeren Umständen zuzuschreiben. Dagegen tragen sie überall, wo fie als Teile der Urkunden erscheinen, den unverkennbaren Stempel von Bestandteilen der Urfunden, die in deren innerem Befen die Notwendigfeit ihres Borbandenseins vollauf begründen.

# Fünfter Abschnitt.

# Die änßeren Merkmale der Urkunden.

§ 6.

## 1. Das Schriffmefen der Arkunden.

Bei der Betrachtung des Schriftwesens der Urkunden stellen sich folgende hauptfragen in den Bordergrund:

1. worauf wurden die Urkunden überhaupt geschrieben?

2. womit wurde geschrieben?

3. wie wurde geschrieben?

4. welche Besonderheiten statten die Schrift aus?

Von diesen vier Gefichtspunkten aus ergiebt sich eine Betrachtung:

a) der Schreibstoffe; b) der Schreibinstrumente und sonstigen Schreibmaterialien; e) der Urkundenschrift, des Wesens und der Art derselben überhaupt, und d) der besonderen Zeichen, sowie deren Gebrauchs innerhalb der Schriftentwickelung.

Indem das Schriftwesen der Urkunden nach den hier ansgegebenen Richtungen in den folgenden Kapiteln in Kürze darsgestellt werden soll, werden wir in das Gebiet einer Wissenschaft, der Paläographie nämlich, eingeführt, die mit der Urkundenswissenschaft als solcher in nächster Beziehung steht, und deren besondere Grundsätze um so weniger übergangen werden können, als zur Beurteilung der Urkunden der Schristcharakter derselben ein wesentlicher Faktor ist.

Darnach begrenzt sich übrigens auch das Maß dessen, was wir für unsern Zweck aus der Paläographie zu entlehnen notwendig haben, und dies läßt sich unter dem Begriff der "Diplomatischen Schriftkunde" darstellen. Demgemäß bleiben wir also in unseren folgenden Darstellungen eingeschränkt auf die Betrachtung der Entwickelung und Handhabung der lateinischen Schrift sowohl hinsichtlich ihrer speziellen Schriftzeichen, als auch in Rücksicht des gesamten Materials, auf dem und durch welches uns diese Schrift in den Urkunden überkommen ist. Ein tieseres Eindringen in die Pasäographie ist zunächst Sache des Schristssorichers überhaupt und würde unserem Zwecke durchweg nicht entsprechen.

Aber selbst hinsichtlich der lateinischen Schrift ersordert unser Zweck noch eine weitere Einschränfung, sosen nur die ältere lateinische Schrift und zwar auch diese nur von dem Zeitpunkte an Gegenstand unseres speziellen Interesses bildet, wo diese Schriftart in den Gebrauch und das Sigentum des deutschen Bolkes überging. Insweit dieselbe in Geschäften des Staates und des allgemein bürgerlichen Lebens in Anwendung erscheint, bildet sie dann allerdings einen notwendigen Bestandteil unserer Urfundenlehre.

### § 7.

## a. Die Schreibstoffe der Urkunden \*).

Als Schreibstoff kann jede Substanz betrachtet werden, welche geeignet ist, die Schriftzeichen haltbar in oder an sich aufzusnehmen. Demnach gelten vorzugsweise als Schreibstosse und wurden auch als solche verwendet:

1) Stein, 2) Metall, 3) Bachstafeln, 4) Thon, 5) Holz, 6) Papprus, 7) Leder, 8) Bergament und 9) Papier.

## § 8.

## 1. Stein.

Die Inschriften auf Stein tragen in der Regel keinen eigentlichen urkundlichen Charakter. Sie gehören mehr in das Gebiet der Epigraphik und nur vereinzelt finden sich urkundliche Aufzeichnungen auf Stein, namentlich aus dem Mittelalter, und diesen dient dann in der Regel Stein deshalb zur Grundlage, um in dieser Beise zugleich die seste Dauerbarkeit des Urkundensinhalts auch in der äußern Form der Ausstellung auszudrücken.

<sup>\*)</sup> B. Battenbach, "Schriftwesen des Mittelalters". Leipzig 1876. B. F. Bebrs, "Bom Papier und den vor deffen Erfindung üblichen Schreibmaffen" zc. halle 1789.

So hat König Balduin von Jerusalem im Jahre 1105 die den Genuesern gewährten Privilegien auf einer Steinplatte mit Goldbuchstaben eingravieren und dieselbe am heiligen Grabe außestellen lassen; Kaiser Heinrich VI. verlieh den Bürgern von Messina ihre Privilegien auf einer Marmortasel eingemeißelt; die Bürger von Montélimart stellten ihren Freibrief im Jahre 1198 auf einer Steintasel eingezeichnet an der Stadtmauer auß und Erzbischs Engelbert von Köln manisestierte die ewige Dauer der den Juden bestätigten Freiheiten, indem er sie im Jahre 1266 auf zwei Steintaseln eingraben ließ.

\$ 9.

#### 2. Metall.

Die Verwendung von Metall zur Aufnahme urfundlicher Aufzeichnungen ist gleichsalls nur eine ausnahmsweise. Auch hier gehören die meisten Aufzeichnungen mehr der Epigraphik oder der Aumismatik an, als der Diplomatik. Doch giebt es außer vereinzelten Ausnahmsfällen, wie die Einzeichnung der den Bürgern von Speier durch Kaiser Heinrich V. gegebenen Freisheiten in Erztaseln oder die Eingravierung der den Mainzer Bürgern im Jahre 1134 von Erzbischof Abalbert gewährten Privilegien in die ehernen Thüren der Liebsrauenkirche, eine ganz besondere Art eigentlicher Urkunden, welche auf Metalltaseln verzeichnet sind. Dies sind die Bürgerschaftsbriese römischer Beteranen, "tadulae honestae missionis" oder kurz "Militärbiplome" genannt.

Die Zahl der bis jest gefundenen Militärdiplome ist wohl schon eine ganz ansehnliche. Sie sind aus zwei Metallplatten gebildet, welche auf der Innenseite den authentischen Text tragen. Mit diesen beiden Seiten sind sie auf einander gelegt und durch einen über die Mitte lausenden Draht, der an seinen Enden auf der Rücsseite zusammengesigt ist, verbunden. Die Außenseite der Metallplatten trägt den gleichen Text wie die Innenseiten und überdies an der Stelle, wo der Berbindungsdraht zusammentrist, die Siegel der sieden Zeugen. Durch diese Einrichtung der zweissachen Inschrift des gleichen Textes konnten Zweisel über die Echtheit der äußern Inschrift leicht durch Entsiegelung der Metallplatten und Vergleichung mit dem authentischen Texte

gehoben werden. Die Schrift dieser Dipsome ist eine sauber aussgeführte Kapitalschrift.

Aufgefundene Bleitafeln baben fich fast durchgebende als zweifelbaft rud: fichtlich ihrer Echtheit erwiesen.

#### \$ 10.

#### 3. Badetafeln.

Wachstafeln (tabulae, cerae, dertior, nextior) des sind Holztafeln, welche mit einem Ueberguß von Wachs belegt sind, in das die Wörter mittels eines Justrumentes eingerist wurden, waren im Altertume für Aufzeichnungen von vorübergehendem Werte, wie kleinere Notizen, Rechnungen, Briefe, Schulübungen u. dergl. im allgemeinen Gebrauch. Auch urkundliche Aufzeichnungen finden sich, wennauch nur selten, auf Wachsztafeln.

Die für den täglichen Handgebrauch verwendeten Wachstafeln hatten häufig dieselbe Einrichtung, wie die Mistikrdipsome, indem zwei, bisweisen auch mehr auf einander gesegt waren und dann die Bezeichnung: diptycha, triptycha, polyptycha etc. führten. In größerer Anzahl zusammengelegt und besestigt bisdeten sie einen "codex". Die Fundstätten der Wachstafeln sind so vielsach, wie die ausgesundenen Wachstafeln zahlreich, und der Gebrauch derselben erstreckte sich weit über das Mittelaster herauf bis in die neuere Zeit. Viele Exemplare sand man in den Goldbergwerken Siebenbürgens, viele in ägyptischen Gröbern, auch in Lübeck, in Frland und an anderen Stellen.

Als Notizbücher waren die Wachstafeln nicht selten mit Schnitzwerf von Elsenbein verziert und wurden in ledernen Kapseln am Gürtel getragen.

Sehr häufig dienten die Wachstafeln, wie schon erwähnt, zu Rechnungen und Zinsregistern, namentsich im 14. n. 15. Jahrschundert, aus welcher Zeit die städtischen Archive noch manches Exemplar enthalten, und ganz besonders benutzte man sie auch an Stelle der heutigen Schultaseln. In dieser letztern Beziehung jagt eine Schulvorschrift der Stadt Nürnberg von 1485 ausstücklich \*): "Und so dann etlich derselben knaben baß geschickter und lenger gein schul ganngen sind, sollen sie angehalten werden,

<sup>\*)</sup> heerwagen: Bur Geich, ber Rurnberg, Gelebrtenschulen, Progr. v. 1863, Seite 6.

das ir ieder alle morgen und auch nachmittag ein frische schrift seiner hand von Buchstaben etc. in wach soder auf papir seinem locaten zaig und waise etc."

## § 11.

#### 4. Thon.

Das Beschreiben von Thonscherben ist eine Sitte des Altertums und der Oftrakismus ein bekanntes Zeugnis hiefür. Man hat viele Scherben mit griechischer und koptischer Schrift beschrieben aufgefunden, die paläographisch nicht ohne Belang sind.

Quittungen, Briefe, Gebete und dergleichen bilden den Inhalt

des Textes.

Außer den Thonscherben dienten auch Backsteine sowie die Bände der Bohnungen nicht selten zur Aufnahme von Schriften. Das Auffinden von Backsteinen, welche mit Alphabeten beschrieben waren, läßt annehmen, daß dieselben auch zu Schulzwecken gebraucht wurden. Für Arkunden bildete übrigens auch der Thon kein geeignetes Schriftmaterial.

### § 12.

#### 5. Sol3.

Holz erwies sich als ein brauchbarer Schreibstoff insosern, als berselbe leicht mit Tinte und Farben mittels der Feder beschrieben oder bemalt werden konnte. Darum dienten auch Holztafeln zum Schulgebrauche sowie als Notiztaseln und im Mittelalter vorzugsweise zur Darstellung der Kalender.

Die Holztafeln waren gewöhnlich bunne Blätteben aus Lindensober Buchsbaumholg, die als einzelne Stude, wie in Bereinigung

mehrerer zu Buchform, in Gebrauch waren.

Urfundliche Aufzeichnungen auf Holz sinden sich nicht, dagegen wurden, besonders im Mittelalter, Holztaseln gerne zu Bleistist= und Federzeichnungen benutt, wie deren die Berliner Bibliothek\*) von der Hand eines niederländischen Künstlers aus dem 15. Jahr= hundert, die Ambraser Sammlung\*\*) von einem rheinischen Künstler eine interessante Kollektion besitzen. Diplomatisch von Belang sind hier namentlich die sogen. Kerbhölzer hervor=

<sup>\*)</sup> C. Schnaafe, "Gefch. d. bild. Runfte im Mittelalter", 4, 580-584.

<sup>\*\*)</sup> Et. v. Saden, Beschreibung ter Sammlung, 2, 260.

zuheben, deren Gebrauch teilweise heute noch besteht. Es sind dies gespaltene Stäbchen von Holz, von denen Gläubiger und Schuldner je eine Hälfte an sich nehmen. Bei der Abzahlung der Zinsen seitens des Schuldners werden die beiden Hälften aneinanderzgelegt und gleiche Einschnitte in dieselben gemacht, um dadurch für beide Teile die Thatsache der Zahlung zu dokumentieren.

## § 13.

#### 6. Paphrus.

Bon weitans überwiegender Bedeutung gegenüber den bisher genannten Schreibstoffen ist Paphrus (eharta Aegyptiaea, Byblina, βύβλος) als solder. Wennauch für deutsche Diplome nur selten verwendet, da man hier erst zu schreiben ansing, als bereits das Pergament an dessen Stelle getreten und in allseitisgen Gebrauch gekommen war, so ist doch Paphrus, in Anbetracht des Alters seiner Verwendung als Schreibstoff wie auch der Vielskacheit derselben, an vorzüglicher Stelle unter den Schreibstoffen zu nennen. Der Gebrauch des Paphrus reicht zurück dis in das Alterum. In Aegypten, Vorderassen und Griechenland bediente man sich dessen in den sernsten Zeiten und von welcher Vedeutung Paphrus als Schreibstoff war, ersahren wir auß Nachrichten über diese Pflanze und deren Bearbeitung bei Perodot, Theophrast, Strado, Plinius und anderen griechsishen und römischen Schreibstoff wer päpftlichen, der Gebrauch des Paphrus, sein, namentlich der päpftlichen, der Gebrauch des Paphrus, selbst neben oder, besser gesagenents, bis in das 11. Jahrhundert.

Paphrus ist eine Art Binse, Cyperus papyrus, die vorzugsweise in Ägypten im Nil-Delta und später auch in Apulien
und auf der Insel Sicilien im Thale des Khane-Flusses kultiviert
wurde. Der gewaltige Verbrauch dieser Pstanze zur Fabrikation
von Schreibstoff erzeugte einen höchst blühenden und schwungvoll
betriebenen Industriezweig, und namentlich Alexandrien trieb
mehrere Jahrhunderte hindurch einen äußerst ergiedigen Handel
mit Paphrus. Die Eroberung Ägyptens durch die Chalisen schädigte
diesen Handel ziemlich, aber erst im 12. Jahrhundert kam derselbe
in gänzlichen Versall.

Die Zubereitung dieses Stoffes bestand darin, daß das Zellengewebe der Pflanze mit einem scharfen Instrumente in schmale Schichten zerlegt wurde. Die mittleren, als die breitesten, waren die bestgeeigneten. Diese Schichten wurden nebeneinandergelegt und mit einer weitern Lage kreuzweise bedeckt; aufgegossens Nilwasser brachte den Pslanzenstoff in Auslösung, der sich alsdann seft mit einander verband, getrocknet und geglättet wurde. Zum Berkauf sowie zur Ausbewahrung wurde der Stoff gerollt, da er in der Breite begrenzt, der Länge nach aber unbeschränkt war. Als Schreibstoff verarbeitet heißt Paphrus: charta und eine Urfunde auf Paphrus wird im Mittelalter gewöhnlich als tomus bezeichnet.

Das älteste bekannte Dokument auf Kapyrus ist ein Verszeichnis der Arbeiter an den Nildämmen zu Ptolomais. Es stammt wohl aus der Zeit vor dem 3. Jahrhundert. Die älteste lateinische Urkunde auf Kapyrus datiert nach Madillon aus dem Jahre 444. Bon besonderer Bedeutung ist die bekannte Charta plenariae securitatis aus der Zeit des Kaisers Justinian, vom Jahre 565. Bis gegen Ende des 7. Jahrhunderts bediente man sich auch in der Merovinger Kanzlei sast ausschließlich des Kapysus als Schreibstoff.

Der Gebrauch, den Paphrus zu rollen, scheint frühe aufgegeben worden zu sein, und außer den ägyptischen und hereuslanischen Rollen sind keine weiteren bekannt. Dagegen wurden Bücher aus Paphrus gesertigt, codices chartacei, oder es wurden je zwei bis drei gesaltete Paphrusblätter in ein Pergamentblatt eingelegt. Mit der Ausgabe des Paphrus als Schreibstoff seitens der päpftsichen Kanzlei, wo man am längsten am Althergebrachten seistlichett, tritt Paphrus überhaupt hinter Pergament zurück. Vorzugsweise waren es die deutschen Päpsie im 11. Jahrhundert, welche das Pergament in der römischen Kanzlei in Gebrauch brachten, doch bedürsen die aus dieser Zeit stammenden Bullen auf Pergament stets eine genaue Prüfung auf Echtheit, da sie nicht selten nur gleichzeitige Kopieen sind, die man wegen der Gleichheit in Gestalt und Schrift leicht für die Originalien zu halten veranlaßt wird, während im 10. Jahrhundert siir päpstsliche Bullen ausschließlich Paphrus benutzt wurde\*).

<sup>&</sup>quot;) Mit Baumbaft und Rinde darf Papprus nicht verwechselt werden. Gin Schreibstoff aus Baumbaft, charta Corticea, kommt in ber beutichen Diplomatik kaum por.

#### \$ 14.

#### 7. Leber.

Das Leder diente im Orient seit uralten Zeiten als Schreibstoff und sollen schon die heiligen Schriften der Perjer auf zwölshundert Ochsenhäute geschrieben worden sein. Auch die Griechen bedienten sich des Leders und die Juden erhielten diesen Gebrauch in einer gewissen Richtung dis heute, indem ihre Geseserollen in den Synagogen noch heute auf Leder geschrieben sind. Für die deutsche Diplomatik hat dieser Stoff eigentlich keine Bedeutung, da, wenn überhaupt eine urkundliche Aufzeichnung auf Leder vorkommt, dies immerhin ein Ausnahmefall von äußerster Seltenheit bleibt. Die Tierhaut greift vielmehr in einer andern Bearbeitung, nämlich als Pergament, gebietend in die ganze Entwickelung des Urkunden- und Schriftwesens ein.

## § 15.

#### 8. Bergament.

Unter allen Schreibstoffen von größter Bedeutung für die Diplomatik, namentlich für die deutsche, erscheint das Pergament (charta Pergamena, coreium, membrana, charta membranacea), d. i. die zum Beschreiben in besonderer Art zubereitete Tierhaut. Die meisten älteren deutschen Diplome, soweit sie von einiger Bichtigkeit sind, sind auf Pergament geschrieben.

Die Zeit der Ersindung des eigentsichen Pergaments ist nicht bekannt. Die Benutung des Pergaments als Schreibstoff hängt angeblich mit dem Verbot der Ausschlich des Papprus seitens der Ptolemäer zusammen. Als nämlich König Eumenes von Pergamos daselbst eine Bibliothek gründen wollte, erregte er hierdurch die Eiserscht des Königs Ptolemäus von Agypten, der nicht wünschte, daß die neue Bibliothek in Pergamos der von ihm zu Alexandrien im Jahre 471 p. u. e. gegründeten Bibliothek gleichsomme und deshalb die Ausschlich des Pergaments verdot. Darum wurde, um das Bedürsnis nach einem geeigneten Schreibsstoff entsprechend zu decken, zu dem altasiatischen Schreibstoff entsprechend zu decken, zu dem altasiatischen Schreibstoff entsprechend zurückgriffen. Man bediente sich daher seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts des im Abendlande selbst zubereiteten Pergaments und auch in der Kanzlei der deutschen Könige wurde dieser Schreibstoff vorzugsweise ange-

wendet. Das älteste Driginal = Diplom der Merovinger auf Pergament stammt aus dem Jahre 677\*).

Pergament stammt aus dem Jahre 677\*).

Die Vorteile des Pergaments förderten rasch dessen allgemeinen (Webrauch, denn man tonnte dasselbe 1) auf beiden Seiten beschreis den, 2) war es dauerhaster als Paphrus, 3) ließ sich das Pergament auch leichter zur Anlage von Büchern verwenden, 4) war es ein billigerer Schreibstoff als Paphrus und dessen Preis nicht, wie bei Paphrus, von einer guten oder schlechten Ernte abhängig, indem die Tierhaut unter allen Umständen zur Versügung stand, und endlich 5) sieß sich auf Pergament auch eine größere Pracht der Schrift und selbst der Maserei entsalten, was dem zunehmens den Aurus des Mittesalters sehr eutswach den Lugus des Mittesalters sehr entsprach. Man unterscheidet im Mittesalter zwei Arten von Pergament,

Man unterscheibet im Mittelaster zwei Arten von Pergament, nämlich das italienisch-spanische und das deutsch-französische. Der Unterschied siegt in der Verschiedenheit der Bearbeitung. Das deutsch-französische Pergament ist auf beiden Seiten gleich bearbeitet und hat beiderseits die gleiche weißliche Farbe und Glätte. Das italienisch-spanische Pergament ist auf der Innenseite — der sogen. Fleischseite — regelmäßig sehr weiß und glatt, während die Ausgen- oder Haufen- oder Haufen- oder Haufen- oder Haufen- der Fannenseite gelb oder grau ist. Man nennt deshalb auch die Innenseite album. Doch gab es noch eine spezielle Bearbeitung des Pergaments, das für päpstliche Breven vorzugsweise zur Verwendung kam und auf beiden Seiten ganz wilchweiß und fein geglättet wer milchweiß und fein geglättet war.

mildweiß und sein geglättet war.

Beschrieben wurde das Pergament nur auf der Innenseite, soweit die Ausnahme von Urkunden in Betracht kommt; bei Büchern war das natürlich nicht der Fall, hier sind die beiden Seiten der Pergamentblätter beschrieben, und tritt auch der Unterschied zwischen Innens und Außenseite nicht in dem Maße hervor wie dei Urkunden. Uedrigens war die Bereitungsart des Pergaments nicht durchgehends maßgebend sür dessenügliches Benugung in den einzelnen Ländern. Es kam natürlich italienischspranisches Vergament auch nach Frankreich und Deutschland und besonders häusig findet man dasselbe in Deutschland in der Kaiserlichen Kanzlei zur Zeit der Kömerzüge und unter den Hohenstaufen, auch nicht selten in der Kanzlei der Erzbischöse von Mainz im Gebrauch. Das gewöhnliche Material für die Pergamentbereitung waren Schafselle, doch wurden auch Ziegen- und Kalbselle benutzt, wäh-

<sup>&</sup>quot;) Gidel, I, 91 2(nm. 3.

rend das feinste Pergament aus den häuten von ungebornen Lämmern fabrigiert wurde.

Im Ansang der Pergamentbenutzung bisdete dasselbe noch keinen Gegenstand des Handelsverkehrs, da es zumeist nur von den Geistlichen in Klöstern gebraucht wurde und diese in der Regel das zu ihren Arbeiten nötige Pergament selbst bereiteten. Später aber wurde die Pergamentbereitung ein bürgerliches Gewerbe, wie viele Stadtbücher nachweisen.

Die Zubereitung des Pergaments als Schreibstoff nahm eine umfassende Thätigkeit in Anspruch. Zunächst mußte das in einer Art von Kalkbad präparierte Pergament gereinigt werden, wozu man sich des "rasoriums" d. i. eines halbmondsörmigen Schabeisens mit hölzernem Handgriff in der Mitte der konkaven Innenseite bediente. Nach dem Abschaben solgte die Glättung des Stoffes mittels Vimssstein, und meistenteils Anwendung von Kreide, um dem Schreibstoff eine entsprechend weiße, oder mindestens lichte Färbung beizubringen.

Dabei waren oft sehlerhaste Stellen, Löcher und Risse im Vergament auszubessern, was durch Zusammennähen geschab. Nach einiger Zeit konnte man die Fäden wieder ausziehen; doch tras sich's wohl auch, daß namentlich in Handschristen, welche in Frauentlöstern gesertigt wurden, die Nisse im Vergament zierlich mit farbigen Seidenfäden ausgenäht wurden. Der Schreiber suhr über diese Stellen nie weg, sondern umging dieselben sorgsältig. Zu Urkunden wurde übrigens nach Möglichkeit nur sehlerloses Pergament verwendet und sur päpitliche Bullen galt dies als strikte Vorschrift.

Die Liniterung der Schreibstoffe. Bur vollständigen Instandsetung des Pergaments für das Bedürsnis des Schreibers gehört auch die Liniterung\*). Alle sorgsästig geschriebenen Manuskripte aus älterer Zeit zeigen schon durch die große Regelmäßigkeit der Zeisen, daß sie linitert waren, auch wo die Spuren der Linien nicht mehr erkennbar sind. Das Instrument oder Stoff, mit welchem die Linien gezogen wurden, richtete sich nach der Art des Schreibstoffes. Die Liniterung mit Blei bezog sich nur auf Paphrus. Das sette und glatte Pergament nahm wohl einen Bleistrich nicht gut auf; dieser Stoff vertrug eine andere Behandlung, sofern man hier sest eingedrückte Linien mit

<sup>\*)</sup> Battenbach, "Cdriftwefen" (1871), G. 134.

dem Griffel ziehen konnte. Diese eingedrückten Linien sind für ältere Handschriften durchweg Regel; zuweilen erscheinen sie auf dem Pergamente so scharf gezogen, daß daßselbe an einzelnen Stellen durchschnitten wurde. In Urkunden sieht man oft leicht eingerigte Linien, deren schwärzliche Färdung unentschieden läßt, ob sich Staub hineingesetzt habe, oder ob Bleis oder Braunstift angewendet wurde. Bom 11. Jahrhundert zeigen sich deutlich Bleistisstlinien, die im 12. Jahrhundert häusig werden. Daneben bestehen aber noch im 13. Jahrhundert die Griffellinien sort. Zugleich kommen in diesem Jahrhundert auch Tintelinien auf. Bom 15. Jahrhundert an wurde häusig ohne alle Linien geschrieben.

In den ältesten Zeiten sind die Linien ganz über die Breite des Blattes gezogen, später ging die Linierung entweder von einem Punkte zum andern, die nämlich an den Seitenrändern der Pergamentblätter zur gleichen Entsernung der Linien mit einem Pfriemen eingestochen wurden, oder es war rechts und links des Pergamentblattes durch Längenlinien ein Rand hergestellt, der nicht beschrieben wurde. Seit dem 9. Jahrhundert sinden sich die Linien gewöhnlich nur innerhalb der Parallesen gezogen und der Rand blieb gleichsalls unbeschrieben. In zierlichen Büchershandschriften namentlich des 15. Jahrhunderts kommen auch oftmals rote und violette Linien vor. Auf Purpurpergament demerkt man überdies nicht selten Parallessinien, um zwischen diesen die silbernen und goldenen Buchstaben ganz genau einszeichnen zu können.

Besondere Eigenschaften des Pergaments: Farbe, Dicke und andere Besonderheiten lassen sich sür keine Zeit, weder bei Bücherhandschriften noch bei Diplomen nach besonderen Unterschieden genau bestimmen. Bon Belang sind hier sowohl die Zubereitungsart als auch die mannigsachen Schicksale, die einzelne Handschriften im Laufe der Zeit betroffen haben. Im allgemeinen läßt sich annehmen, daß für Bücherhandschriften mehr dickes und weniger sein präpariertes Pergament vermendet wurde.

Hinsichtlich der besonderen Behandlung des Pergaments aber ist das Färben desselben zu erwähnen. Schon in alter Beit wurde Pergament purpurn gefärbt und zwar zunächst als Umschlag für die Rollen. Im 3. Jahrhundert aber schon

findet sich die Mode, ganze Werke aus mit Purpur gefärbrem Pergament herzustellen. Mit dem Gebrauch des Purpurpergaments geht die Anwendung der später zu erwähnenden Gold- und Silberschrift Hand in Hand und es entwickelte sich nach dieser Richtung gar bald ein großer Luxus, so daß Männer wie der hl. Hierondmus, Johannes Chrysostomus u. a. dagegen ausetraten. Eine verhältnismäßig große Anzahl solcher Prachtwerke sinden sich in den Vibliotheken zu Wien, Paris, London, München, Bamberg u. a. Orten; auch Italien ist selbstverständlich reich an derartigen Werken. Als eines der merkwürdigsten gilt die Bibelübersetung des Ulssia in Stockhofm, der sogenannte Codex argenteus, welcher in Silber und Gold auf Purpurpergament geschrieben ist.

Nicht bloß Bücherhandschriften aber wurden auf Burpurpergament hergestellt, auch Urkunden sinden sich, die auf gleich prachtvollem Stoffe geschrieben wurden. Hieher gehört namentlich als hervorragendes Beispiel die Charta dotalieia, welche der Prinzessin Theophano bei ihrer Bermählung mit Otto II. im Jahre 972 ausgestellt wurde.

Nach der Mitte des 12. Jahrhunderts kommt die echte Purpurfärbung des Pergaments nicht mehr vor. Auch blausgefärbtes Pergament sindet sich, wie das Titelblatt einer Handschrift der Bamberger Bibliothek zeigt, und in Wien sind zwei Gebetbücher auf schwarzem Pergament mit Gold und Silber beschrieben, von denen das eine (Cod. 1856) für den Herzog Galeazzo Maria Sforza, das andere (Cod. 1857) wohl für seine Tochter Bianca Maria, Kaiser Maximilians zweite Gemablin,

bestimmt war.

## § 16.

## Unhang: Die Palimpfefte\*).

Unter Palimpfest versteht man ursprünglich Kapyrus oder Pergament, das einmal beschrieben war, von dem jedoch die früher darauf besindliche Schrift wieder entsernt worden ist; heute heißt Balimpsest eine Handschrift, welche auf einen solchen von der frühern Schrift befreiten Schreibstoff gesetzt ist.

<sup>\*)</sup> Nouveau Traité I, p. 481—484. F. A. Knittel: "Wolfenbuttler Fragun, des Uffila", S. 202 ff. B. F. Kopp, "Bilder und Schriften" I, 185—194. F. A. Ebert, "Zur Handschriftenkunde", S. 77—85. Waltenbach, "Edriftweien" (1871), S. 169—184.

Der Gebrauch, einmal bereits beschriebenes Material noch einmal zum Schreiben verwendbar zu machen, kann bei der Frage der Zubereitung des Pergaments als Schreibstoff nicht übergangen werden und gewinnt eine weitere Bedeutung insbesondere dadurch, daß die Wissenschaft sich der Entzisserung der urprünglichen in leisen Ueberresten auf dem Schreibstosse noch vorhandenen Schrift zuwandte und in dieser Richtung eine Reihe der wichtigsten Entdeckungen gemacht wurde.

Im Altertum waren die Palimpseste sehr häusig, indem vom Papprus die Schrift einsach abgewaschen und darauf dann neuersdings geschrieben wurde. Wohl blieben noch Spuren der ersten Schrift vorhanden, aber die zweite Schrift, die auf ein solches schon einmal benutztes Papprusblatt gesetzt wurde, hatte gewöhnslich feinen bleibenden Wert, insolge dessen das derartig beschriebene Waterial nicht besonders konserviert wurde.

Um Pergament, das bereits beschrieben war, noch einmal zum Gebrauche des Schreibers verwenddar zu machen, war wohl häufig eine weitere Behandlung als einsaches Abwaschen der Schrift ersorderlich. Diese Behandlung war verschieden, jenachem es die Schrift verlangte. Bei sehr alten Palimpsesen ist die erste Schrift mehr bloß abgewaschen als abgeschabt, weil vielleicht die alte Tinte leichter zu tilgen war; im spätern Mittelalter ist die ursprüngliche Schrift dagegen sedensalls mit Unwendung eines Instrumentes entsernt oder mit Vimssssein abgerieben und dadurch gründlicher getilgt.

Dieses Bersahren, über eine alte getilgte Schrift eine zweite zu setzen, bezeichnet man mit dem Ausdrucke: "rescribere", und einen in dieser Art entstandenen Codex als "codex rescriptus". Es war dieses Bersahren so im allgemeinen Gebrauch, daß viete Schreiber sich in der Entsernung alter Handschriften von ihrem Schreibstoffe wie in irgend einer andern Kunstserigteit sörmlich übten, so daß z. B. in dem Kloster der Cisterzienser von Fontana viva dei Parma ein Mönch, — "qui optime seiedat radere chartas" — seinen Abb bat, ihm einige Schüler zuzuweisen: "qui velint addiscere radere chartas, quia post mortem meam isti monasterio utiles esse poterunt"\*).

<sup>\*)</sup> Fra Salimbene p. 235 feiner Chronif jum 3. 1235. (Battenbach, S. 172.)

Die ursprünglichen Gründe eines jolchen Berfahrens mit alten Sandschriften waren mannigfaltiger Natur. Gicher war es in erster Linie feineswegs bloge frivole Zerftörungsluft, sondern zunächst das Bestreben, unbrauchbares Material wieder brauchbar zu machen, um Neuanschaffung des gewiß nicht allzubilligen Schreibmaterials zu vermeiden. Biele Handschriften waren bei Rriegen, bei Aufständen oder infolge von Feuersbrunften und aus anderen Ursachen schadhaft und unbrauchbar geworden, während dieselben Umftande auf die Fabrifation des Bergamentes einwirkten, deffen Berftellung erschwerten und dasselbe verteuerten. Da lag es nahe, daß man sich bemühte, das unbrauchbare alte Material wieder brauchbar zu machen und man mochte wohl mit um fo weniger Bedenken baran 'geben, die Blätter eines alten schabhaften Cober neuerdings zum Schreibstoff zu präparieren, als ja damals der Borrat an Büchern noch groß genug war, fo daß man nicht daran dachte, daß durch Entfernen der Schrift eines schadhaften Exemplars der ganze Schriftsteller vielleicht unwiederbringlich verloren sein könnte. In zweiter Linie läßt sich dann allerdings ein gewisser Bandalismus nicht vertennen, der schließlich ohne Wahl und ohne Rücksicht alles restribieren ließ und dadurch der Biffenschaft und der Nachwelt die schätzbarften und wertvollsten Sandschriften auf immer entrig. Daß fich diefe Bertilgungeluft befonders in den Rlöftern entwickelt hatte, um über die vorhandenen Profanschriftsteller die geiftliche Litteratur zu fegen, ift ein ungerechter Borwurf, denn es finden fich wohl auch gerade viele heilige Schriften, welche gur Beichreibung verwendet wurden, 3. B. eine Ilias ift über Pauli Rorinther-Briefen geschrieben u. dergt., und viele Profanidriftfteller find ja überdies durch ihre forgfältige Aufbewahrung in den Klofterbibliotheten vom totalen Untergange gerettet worden. So find namentlich gerade Birgil, Dvid, Terenz, gegen deren Lektiire man absonderlich eingenommen war, in zahlreichen 266schriften vorhanden und selten rescribiert worden, während allerdings auch wieder die gahl = und umfangreichen Schriften der Kirchenväter, namentlich des Hieronymus, des Ambrofins und Gregors des Großen auf den Resten des Gajus, auf der ehe= maligen Stätte des Livius, Birgil, Guklid, Cicero ec. ihren Plat angewiesen erhielten. Die meisten und wertvollsten lateinischen Palimpseste stammen aus dem 7. bis 9. Jahrhundert, in welcher Reit die alten Quartanten mit ihrem auten und dauerhaften

Pergamente einen geeigneten und billigen Stoff für Rescribierung boten. Aber auch in folgenden Jahrhunderten wurde der Brauch des Rescribierens fortgesetzt.

Die Entzifferung der Palimpseste hängt wesentlich davon ab, wie sich die ursprüngliche zu der zweiten, darüber gesetzten Schrift verhält, und diese kann entweder in der Weise angebracht sein, daß dieselbe zwischen den Zeilen der alten Schrift verläuft, in volchem Falle die Reste der letztern am besten zu entzissern sind; welchem Falle die Reste der letztern am besten zu entzissern sind; oder aber die zweite Schrift verläuft in der Zeile der alten oder gar quer über die alte Schrift, was natürlich die Entzisserung bedeutend erschwert. Nur selten und zwar nur dann, wenn die Urschrift lediglich abgewaschen oder bloß leicht mit Vimsstein Arschrift lediglich abgewaschen oder bloß leicht mit Bimsstein abgerieben worden, so daß im Lause der Zeit die alten Schriftspuren sich wieder zeigen konnten, ist die Entzisserung der Palimpseite eine weniger mühevolle und für das Werk selbst gesahrlose Arbeit. In den meisten Fällen jedoch kann die Entzisserung nur geschehen, wenn die Reste der alten Schrift durch vorherige Anwendung chemischer Reagentien gleichsam wieder wachgerusen werden; hierin aber liegt immer eine Gesahr sür dem Codex selbst. Aus diesem Grunde ist auch die Frage der Zulässigigkeit der Anwendung derartiger Mittel entschieden zu verneinen, da sich in einem sothen Falle stets ein wirklich wertvolles Werk einerseits und ein in seinem Werte höchst problematischen, dei deren Erwägung man nur sür Erhaltung des thatsächlichen Wertes sich deren Erwägung man nur sür Erhaltung des thatsächlichen Wertes sich bestimmen kann. Die Thatsache aber läßt sich voll beweisen, daß durch Anwendung von Reagenzemitteln ganz wertvolle Schristwerke zerstört wurden.

## § 17.

## 9. Papier.

Der heutzutage verbreitetste Schreibstoff ist das Papier; es ist zugleich der jüngste, der aber seine dominierende Stellung über alle anderen Schreibstoffe unangesochten behauptet. Die fortschreitende Kulturentwickelung und die sich damit stets weiter verbreitende Kunstsertigkeit des Schreibens ersorderten einen Schreibstoff, der bei verhältnismäßiger Billigkeit in einer dem allgemeinen Bedürfnis entsprechenden Menge zu erhalten war. Kein Schreibstoff erfüllte diese Bedingungen, da von der weitern

Eigenschaft der größern Dauerbarkeit mehr und mehr abgesehen wurde, besser als bas Papier.

Der Uriprung des Papiers ist und bleibt wohl auch in Dunkel gehüllt. Wir begnügen uns deshalb mit der zunächst liegenden Thatsache, der Dualität nach zwei verschiedene Arten von Papier zu unterscheiden\*), nämlich:

- a) das Baumwolfenpapier, charta Bombycina, Xylina, Cotonea, Cuttunea, Damascena, pergamena Graeca, pergamenum panneum, und
- b) das Linnenpapier charta lintea, linea.
- a) Das Baumwollenpapier ist ein Kunstprodukt tartarischer Ersindung; die Araber sollen um das Jahr 704 bei ihren Eroberungen in der Bucharei dieselbe kennen gelernt haben. Auch in Damaskus wurde die Papiersabrikation sebhast betrieben; man nannte es deshalb: eharta Damascena. Die Araber haben die Papiersabrikation schon im 11. Jahrhundert mit nach Spanien gebracht und auch den Italienern gelehrt, und die Spanier wurden wieder die Lehrmeister sür die Franzosen, die Italiener, besonders die Benetianer, dagegen für die Deutschen. Aber schon lange vorher, ehe in Deutschland selbst Papier sabrisser wurde, war dasselbe zum Schreiben verwendet; man bezog eben seinen Papiersbedarf aus dem Aussande und zwar in Süddeutschland aus Italien, in Nords und Westschuftsland über Brügge und Antswerpen aus Frankreich.

Die ältesten Urfunden auf Baumwollenpapier, die noch bekannt sind, stammen aus dem 12. Jahrhundert und ist hier vorzugs-weise eine Urfunde des Königs Roger von Sicilien vom Jahre 1102 zu nennen; die älteste Kaiserurfunde auf diesem Stosse gehört Friedrich II. an und ist von demselben 1228 im April für das Kloster zu Goeß in Steiermark ausgestellt, obgleich gerade dieser Kaiser es war, der im Jahre 1231 den Gebrauch des Baumwollenpapiers sur Urkunden untersagte\*\*). Auch keine Bücherhandschrift auf Baumwollenpapier ist bekannt, die ihrer Entstehung nach vor das 11. Jahrhundert siele. Zu diesen legteren gehören

<sup>\*)</sup> Schönemann: Diplom. Bt. I, § 119.

<sup>&</sup>quot;) Constitutiones Siculae Friderici Imper. II., Lib. I, tit. 78 heißt es mörtlich: "Volumus etiam et sancimus, ut instrumenta publica, et aliae similes cautiones, nonnisi in pergamenis in posterum conscribantur. Cum enim eorum fides multis futuris temporibus duratura speretur, justum esse decerninus, ut ex vetustate forsan destructionis periculo non succumbant", etc.

namentlich einige Cobices in den Bibliotheten zu Karis und Wien, die in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden sind.

b) In Deutschland war der Gebrauch des Baumwollenpapiers nicht allzu bedeutend; das Linnenpapier hatte hier den Borzug, und nachdem man von der ursprünglichen Kapiersabrikation aus roher Vaunwolle zu der des Lumpenpapiers übergegangen war, lag der Weg zur Fadrikation des Linnenpapiers übergegangen war, lag der Weg zur Habrikation des Linnenpapiers nicht mehr sehren. Jeder Kapiersabrikant war in Ländern, wo wenig Baumwolle, aber desso des Linnenpapier in Sedrench war, naturgemäß darauf angewiesen, linnene Lumpen zur Kapiersabrikation zu verwenden. Das Linn enpapier ist siesen Keschen nach also singer als das Baumwollenpapier und läßt sich in allgemeinen als Spoche sür den Beginn des Gebrauchs dieser Kapiergattung in Deutschland die Mitte des 14. Jahrhunderts annehmen. Bon dieser Zeit an werden die Spuren des Linnenpapiers immer häusiger, aber schon vorser sinden sich vollennente auf Linnenpapier, namentlich auf dem Zahren 1324, 1326 und 1331. Sine Hoshenlohische Urtunde auf Linnenpapier datiert aus dem Jahre 1333, eine Duedlindurgliche aus dem Jahre 1339, ein anderes Dosument der Art aus dem Jahre 1847 entdeckte Spies im Plassenburger Archive. Die älteste Handschreit sow Azire 1891 auf der Leipziger Bibliothek.

Über die Kapiersabrikation selbst kann hier süglich in eine nähere Darstellung nicht eingegangen werden. Dagegen möge nicht unerwähnt bleiben, daß sich dei Söln die erste deutzsche Papiersabrik besunden hat und daß Ulman Stromer im Jahre 1390 seine Kapiersabrik in Nürnberg durch einen Italiener einschen sieht urtundlich sess, daß mid Sahre 1407, dei Kapierer Badrifen besunden hat und daß Ulman Stromer im Jahre 1390 seine Kapiersabrik desannt. Bon da an finden sich der Kapiersabriken besunden haben. Über die Kapiersabriken Begiersabriken übernden haben. Erde kapiersabriken besuch haben. Benahme, hervorgerusen durch den immer weiter sich verbreitenden Gebrauch des Linnenpapiers sowoh

verwebten Zeichen glaubte man schließen zu bürsen, daß die erste Papiersabrikation in Deutschland der Familie Holbein zususchneiben sei, indem man aus deren Wappen das Papierzeichen des Ochssen kopfen und das angebliche gothische h zu erklären suchte. Neuere Forschungen stellen dagegen die Behauptung auf, daß der Ochsenkopf viel älter und auch in anderen Ländern weit verbreitet sei. Sohmann erklärt ihn als das Zeichen des heiligen Lucas, des Patronus der Masergilden, während das scheinbare h ein umgekehrtes p sei, das "Kapier" bedeute\*).

## § 18.

### b. Die Schreibinftrumente.

Die Instrumente, mit welchen auf Stein und Erz Buchstaben und Wörter eingraviert werden, wozu namentsich der Meißel und andere derartige scharse Gegenstände gehören, lassen sich logisch wohl nicht unter den Begriff der Schreibinstrumente stellen. Sie sind ihrer eigentlichen Bestimmung nach Arbeitsinstrumente, die zufällig dem Zwecke der Erzeugung einer Schreibinstrumente erhebt dienen können, aber ihre Bedeutung als Schreibinstrumente erhebt sich sicher nicht höher als die Bedeutung, die dem Stein und Metall als Schreibsstoff beizusegen ist. Bon Schreibinstrumenten läßt sich demnach erst da reden, wo das betreffende Instrumenten ber freien Hand einen freien willkürlichen Zug gestattet und dies ist hinsichtlich des Schreibstoffes bei den Wachstaseln und im zunehmenden Maße natürlich bei Paphrus, Pergament und Papter möglich.

Auf Bachstafeln wurde mit dem Griffel (γραφεῖον, γραφίς, γραφίδιον, στῦλος, graphium, stilus) geschrieben \*\*\*), d. h. die Buchstaben wurden mittels eines durch den Griffel ausgeübten Druckes in die mit Wachs belegte Fläche eingerigt. Die Griffel waren von Stein oder Metall. Der Pinsel (byzantinisch \*xονδίλιον) ist schon frühzeitig außer Gebrauch gekommen. Nur zur Goldschrift wird derselbe noch teilweise

<sup>\*)</sup> Battenbach : "Schriftmefen".

Referftein: in "Encyclopadie von Erich und Gruber".

Reiged: "Das Fasergemebe bes Leinens u. f. w.". Denfidrift der Biener Atademie, naturhift. Abtig. Bb. IV.

Schleiden : "Das Leben der Pflange", Taf. I, Rr. 8, 9.

<sup>\*\*)</sup> Battenbach: "Schriftmefen" (1871), G. 155 ff.

verwendet, und auch da findet sich nicht selten der Gebrauch der Feder.

Im allgemeinsten Gebrauche war im Altertum das Schreiberohr (xálaµos, dóvak ygaqevés, calamus, canna), wovon man die besten Sorten gleichzeitig mit dem Raphrus aus den Nil-Ländern bezog. Die Patriarchen unterschrieben "argenteo calamo". Im Abendlande dürste wohl das Rohr kaum zum Schreiben verwendet worden sein.

An diese Schreibinstrumente älterer Ordnung reiht sich als das später am meisten angewandte die Bogelseder. Die Feder erwähnt zuerst als solches Anonhmus Balesianus, wo er von dem Ostgothenkönig Theodorich erzählt, daß man ihm zur Untersichreibung seines Namens eine Form gemacht habe, damit er: posita lamina super chartam, per eam pennam duceret, et subseriptio eius tantum videretur.

Zum Schneiden des Rohres diente das ydigaror. Die stumpsgeschriebenen Rohre wurden mit Bimsstein neu geschärft während selbstverständlich die Federn, wenn sie abgeschrieben waren, mit einem Messer (sealprum librarium) zum Schreiben wieder zugerichtet werden mußten. Die Thätigkeit des Federnsichneidens bezeichnet man mit dem Ausdrucke: ealamum acuere oder temperare.

Zu den Schreibwerkzeugen darf man füglich auch das Tintensfaß (μελανοδοχείον), in den frühesten Zeiten ein einsaches Horn, das in die Öffnung des Schreibpultes gesteckt wurde, serner das graphiarium oder calamarium, d. i. ein Behälter für die Griffel und Federn, sowie die Instrumente rechnen, welche zum Liniieren des Schreibstosses notwendig waren. Zu dieser Arbeit führte der Schreibstosses den Zirfel oder das "Punsteisen" (διαβάτης, eireinus), d. i. "instrumentum acuti anguli ad perforandum subtiliter pergamenum", bei sich und das Lineal (κανών, norma, regula), d. i. "instrumentum seriptorum, secundum quod format lineas, quibus dirigitur seriptor in seribendo directe litterales figuras "\*).

<sup>\*)</sup> In handidriften findet man nicht selten die Schreiber selbst abgebildet und zwar mit ben von ihnen beim Schreiben gebrauchten Gerätschaften. Bei Wattenbach ("Schriftwesen ze." 1871, S. 167 ff.) findet fich die Aufgählung einer Reife solcher Abbildungen und darunter namentlich erwähnt die Darftellung der Evangeliften mit vollftandigem Schreibapparat ausgerüftet, bei Pasini, Codd. Bibl. Taurin. 1, 92, aus einer griechischen Sandidrift.

## § 19.

## e. Die Schreibfluffigkeiten: Einte und farbe.

Mis Flüffigkeit zur Darstellung der Schrift auf dem Schreibestoffe wurde Tinte oder Farbe angewendet\*).

Die Tinte ist gewöhnlich von schwarzer Farbe oder dunkelbraun und zwar in alten Handschriften in der Regel von ausgezeichnet guter Beschaffenheit und Haltbarkeit. Biese Dokumente aus alter und äliester Zeit zeigen heute noch eine tadelse schwarze Tinte, woraus ersichtlich, daß der Zubereitung der Tinte unzweiselhaft eine große Sorgsalt zugewendet wurde. Nachdem aber vom 13. Jahrhundert an immer massenhafter geschrieben wurde, verschlechterte sich diese Schreibssässissischen kente häusig grau oder gelblich, ostmals auch so verblaßt, daß das Lesen solcher Schriften nur mit Mühe ermöglicht werden kann.

Die Griechen nannten die Tinte: ukhar, yougender ukhar, uelarior, die Römer benannten fie nach der Farbe, als: atramentum, und zwar mit der Unterscheidung zwischen atramentum librarium und atramentum sutorium, welch lettere die Schuhschwärze bedeutete. Man benutte aber auch den Saft des Tintenfisches, sepia. Die Bestandteile der Tinte waren verschieden. Plinius giebt Ruß und Gummi an, und Marcianus Capella erwähnt zuerst die Galläpfel: gallarum gummeosque commixtio. Auch im Mittelalter kommen verschiedene Tinten= arten vor; zahlreiche Rezepte geben hierfür Zeugnis \*\*). Galläpfel und Bitriol find in den meiften Tintenrezepten aus dem 13., 14. und 15. Sahrhundert die wesentlichsten Bestandteile. Dergleichen Rezepte zur Tintenbereitung enthält das in Tegernsee angelegte: Liber illuministrarius pro fundamentis auri et coloribus ac consimilibus \*\*\*). So sautet ein Rezept für Tinte zu Pergament: Recipe zu ainer achterin VIII lot galles, III lot gumi, VI lot vitrioli; zu Papier: Recipe VI lot galles, III lot vitrioli, III lot gumi zu ainer achterin. Mis Karbe wurde in Handschriften vorzugsweise rot — minium angewendet und zwar in der Regel zur Rubrigierung, welche

<sup>\*)</sup> Battenbady: "Schriftwefen" (1871), S. 187.

<sup>\*\*)</sup> Rodinger: "Geschichtliches über die Schreibstoffe 2c." in v. Bobers Archivalischer Beitschrift Bb. 4, S. 293 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Jest cod. germ. 821 der fgl. baper. Staate-Bibliothet.

Bezeichnung sich eben davon ableitet. In Sandschriften der Klassister aus den ersten Jahrhunderten pflegen die ersten Zeilen rot zu sein. Seit dem 14. Jahrhundert wurde die rote Farbe auch häufig zur Darstellung verzierter Juitialen angewendet.

In späterer Zeit, namentlich seit dem Auftommen der Barallel Chroniten der Raifer und Läpfte, findet fich zuweilen auch Mennig und chenfo Blan als jehr beliebte Farbe. Beide waren vom 13. Jahrhundert an regelmäßig für die Anfangs= buchstaben und deren Bergierungen im Gebrauch. Ursprünglich verschieden davon ist die Purpurtinte — sacrum ineaustum — in Byzanz, deren Gebrauch ausschließlich dem Kaiser vorbehalten war. Diese Tinte galt als geheiligt und wurde in besonderer Art, in dem "zurizdetor" oder "eaniculus" ausbewahrt. Rur dassenige Schriftstück hatte volle Gültigkeit, das vom Kaiser mit Purpur tinte unterzeichnet war.

Bon besonderer Bedeutung war außerdem noch die Gold= ichrift, vorzugsweise gleichfalls in Byzanz, von wo aus sie aber auch im Abendlande gebräuchlich wurde. Die Zeit der Goldschrift fällt in das 10. bis 13. Jahrhundert. Bald schrieb man ganze Sandichriften in Gold, bald nur die erften Seiten, mahrend ber übrige Text in Silber geschrieben wurde. Die Sandichriften in Goldichrift find verhältnismäßig zahlreich\*) und auch auf Bunfch oder Befehl der deutschen Kaiser wurden solche gesertigt. Wattenbach zählt eine Reihe berartiger Sandschriften auf, bezüglich deren Echtheit jedoch einige Zweifel bestehen; als vollständig sicher bezeichnet er dagegen die noch erhaltene Privilegienbestätigung, welche Lothar III. am 22. September 1137 auf Bitten des Abtes Bibald für Stavesot in Goldschrift ausgestellt hat. Unter Konrad III. erhielt derselbe Abt am 23. März 1147 für das Kloster Korvei eine prachtvolse Urfunde in Goldschrift auf Purpurpergament. Huch Friedrich I. gewährte am 18. Mai 1152 Bibald ein Privileg für das Kloster Korvei in Goldschrift. Gin größerer Luxus in Schriftfarben fam natürlich den Bucherhandschriften gegenüber den Urkunden zu Statten. Die Pracht solcher Berke zeigen heute noch unsere Sammlungen und Bibliotheken\*\*) in gablreichen Eremplaren dieser Art.

4

<sup>\*)</sup> Battenbach: "Schriftwesen" (1871), S. 146 ff. \*\*) Battenbach: "Schriftwesen" (1871), S. 86.

Leift, Urfundenlebre.

### § 20.

## II. Die außere Form der Arkunden.

Threr äußern Form nach fönnen sich die Urfunden in versichiedener Art darstellen, jenachdem der Umfang des Inhaltes der Urfunden oder auch der Stoff, auf den sie geschrieden sind, gebieten, der Urfunde eine bestimmte äußere Form zu geben.

Die im Altertum gebräuchlichste Form ist die Rolle\*); sie kommt fast durchweg zur Anwendung, abgesehen natürlich von den sogen. Militärdiplomen und den Bachstaseln, die ihres sesten Grundstosses halber eben nicht gerollt werden konnten. Vorzugsweise ist dagegen die Rollensorm in Anwendung sür Kapyrus, nicht minder aber auch für Pergamenturkunden. Veide Stosse wurden, nachdem sie beschrieben waren, zur Ausbewahrung gerollt.

Solch eine Rolle konnte, entfaltet, eine unterschiedliche Größe haben, und sowohl der Länge als auch der Breite nach eine gang beträchtliche Ausdehnung annehmen. Bergamentblätter wurden in diesem Falle, wenn der Urkundeninhalt eine über das gewöhnliche Maß gehende Ausdehnung des Schreibstoffes erforderte, an einander geheftet oder mittels Leimes zusammengefügt. finden sich 3. B. an besonders umfangreichen Rollen: eine solche der Abtissin Mathilde von Caen († 1110) 17 Ellen lang; Die pacta dotalia Raiser Ottos II. bestehen aus zwei in der Länge verbundenen Vergamentstreifen 21/2 Ellen lang und 3/4 Ellen breit; die Chronik von Novalese aus dem 11. Sahrhundert war eine Balme breit und 11 Meter lang; der rotulus historicus von Benediktbeuern mißt 8 Fuß in der Länge und 10 Boll in ber Breite; ein Aftenftuck von 1283 aus dem Streit der Barijer Universität mit ihrem Kangler ift 13 Fuß lang und der Prozeß zwischen Polen und dem Deutschen Orden aus dem Jahre 1320 ift auf zwei 17 Ellen langen und 9 Zoll breiten Rollen verzeichnet.

Die Bezeichnungen der Rollen sind verschieden und zwar entweder vom Stoff der Urkunden hergenommen, in welchem Falle sich besonders die Namen: βίβλος, βιβλίον, liber, charta sinden, oder von der äußern Form der Urkunden selbst hergeleitet, wo dann die Namen: volumen, χύλινδρος, spätlateinisch: rotulus d. i. Rolle sich sinden.

<sup>\*)</sup> Battenbad, "Schriftmefen", S. 99 ff.

Bei der Allgemeinheit des Gebrauches der Rollenform giebt es in dieser alle möglichen Arten von Aufzeichnungen, mithin auch Sammlungen von Urfundenkopieen, Chroniken, Necrologien, Güter- und Zinsverzeichnisse; selbst Minnelieder u. dergl. sind in dieser Form ausbewahrt.

Die Schrift der Rollen läuft bei umfangreicheren Dokumenten und in der ältern Zeit stets parallel der Langseite und
ist gewöhnlich in Kolumnen abgeteilt, zwischen denen ein mäßiger Raum zur Unterscheidung freigelassen ist. Briese und Urkunden mit kürzer gesastem Inhalte sind dagegen der Schmalseite parallel geschrieden. Auch wurde hier keine Abteilung in Kolumnen gemacht; man schrieb vielmehr ohne jede Unterbrechung, wodurch das Lesen wesentlich erschwert ist\*).

Rücksichtlich anderer Formen der Urkunden kommen vorzüglich die Bergamenturkunden in Betracht. Ihre Formen sind der Länge und Breite nach sehr verschieden, wosür, abgesehen vom Bedürsnis des Raumes in Ansehung des Inhaltes, die Größe des Bergamentes selbst maßgebend ist. Als Grundregel für die äußere Gestaltung des Pergamentes stellt die: Summa Conradi de Mure von 1275\*\*) folgende Borschrift aus:

"Per quomodo intelligitur tertius modus scribendi, ubi notetur carta in qua scribi debet litera, expers carnis, bene rasa, pumicata, scribentis manibus et usibus preparata, nee nimis rigide dura nec nimis molliter tenuis. Sic quadranguletur, ut latitudo longitudini respondeat convenienter, et ne latitudo nec longitudo modum debitum excedant et mensuram, sicut archa Noe in longitudine, latitudine, altitudine, jussu dei artificialiter et proportionaliter composita fuit et compacta."

Diese Anweisung erscheint insofern allgemein durchgeführt, als stets eine gewisse Gbenmäßigkeit in der Herfellung des zu Aufzeichnungen zu verwendenden Pergamentes angestrebt und namentlich die Form des Bierecks möglichst eingehalten wurde. Rücksichtlich der Ausbehnung dieses Bierecks aber können wir allen möglichen Größenderhältnissen bis herab zu Urkunden, die kann die Eröße einer Handsläche haben, begegnen.

<sup>\*)</sup> Das "Rollen" heißt: "plicare", bas Aufrollen jum Lefen: "explicare", und "explicitus liber" bedeutet, daß die Rolle juendegelefen ift.

<sup>\*\*)</sup> Rodinger: "Quellen 20.", 9, 437.

Diese minimalen Dimensionen der Urkunden gehören jedoch nicht zu den regelmäßigen Erscheinungen; gewöhnlich wurde ein der Bürde der aufzuzeichnenden Rechtshandlung entsprechendes Stück Bergament gewählt, und namentlich aus der faiserlichen und päpstlichen Kanzlei und aus den meisten Kanzleien der Fürsten sind ganz ansehnliche Bergamentstücke hervorgegangen, so daß dei den meisten Bergamentnrkunden der undeschriebene untere Kand in einer gewissen Breite nach innen eingebogen werden konnte.

Für bestimmte Urkunden von größerem Umsange, zu deren Ausnahme ein Pergamentstück nicht würde ausgereicht haben, bediente man sich seit Ende des Mittelalters der Form eines Duartbandes, zu dessen Bildung eine Anzahl einzelner in ihrer Mitte zusammengelegter Blätter in einander gesügt und mittels Durchziehung der Siegelschnur durch sämtliche Blätter unzertrennlich zusammengeheftet wurden. Diese Libelssown kam vorzugsweise sür Güterverzeichnisse, nieße und Steuerregister, Rechnungsaufzeichnungen, später meiskenteils sür Seuerssisserverträge, Erbteilungen und Rezesse aller Art zur Amwendung; in der hentigen Diplomatik werden alle Friedensschlisse, Bündenisse und sonstigen Diplomatik werden alle Friedensschlisse, Bündenisse und sonstigen Staatsverträge in dieser Form geschrieben und die einzelnen Blätter gleichfalls durch die Siegelschnur geheftet.

Bon den Papierurfunden gilt das gleiche wie bei den Pergamenturkunden. Auch ihre räumliche Ausdehnung bewegt sich innerhalb verschiedener Längen= und Breitenmaße, ist jedoch der wachsenden Größe nach zumeist begrenzt durch das Format, in welchem das Papier die Papiersabrit verläßt. Die Verkleinerung dieses gewöhnlichen Formats dagegen hängt lediglich von der Bilklürdes Urkundenausstellers ab und begegnet man disweilen auch Papierurkunden von äußerster Bescheidenheit. Um häussigfen sindet sich das Format der ganzen in der Mitte zusammengefalteten Bogen im Gebrauch, die, wie heute, auch in früherer Zeit der schmalen Seite nach beschrieben sind. Papierurkunden, welche aus der kaiserlichen Kanzlei stammen, z. B. Indulgenzsbrieße u. dergl., sind dagegen meistens der Breitzeite des Bogens nach beschrieben und dasselbe gilt von Papierurkunden anderer Aussteller, wenn zu diesen nicht der ganze Bogen, sondern nur ein Teil desselben verwendet wurde.

Bur Aufbewahrung endlich wurden Bergament- wie Bapierurfunden in der Regel zu einem fleineren Umfang gujammengefaltet, und in diesem Falle erscheint die freie Rückseite, welche bei der Zusammensaltung nach außen gekehrt ist, zunächst mit Registraturnotizen, als Nummer und nähere Bezeichnung des Lagerortes der Urkunde, Eintragung derselben in einem Kopial-buche, Taxen, Schlagwörtern bezüglich des Inhaltes u. dergl., versehen.

Abgesehen von der Anwendung der Buchsorm bei Urfunden entwickelte sich diese übrigens schon frühzeitig, indem auch Wachstaseln, Papprußblätter in größerer Anzahl zu dieser Form vereinigt werden konnten. Doch war auch hiefür das Pergament der geeignetste Stoff, und bildete man durch Ineinanderlegen einer bestimmten Anzahl einzelner Blätter sogen. Duaternen, Duinternen, Sexternen ze., die, wiederum in vermehrter Anzahl vereinigt, die Bezeichnung: codex führen. Am häusigsten war das Zusammenlegen von vier Blättern, also Duaternen oder, nach der griechischen Bezeichnung: rexpás, rexpádior. Der lateinische Ausdruck: "quaternio" sindet sich zuerst vor in Diossetians Edist: de pretiis rerum venalium vom Fahre 301. In der alten Zeit war die Quartsorm hiesür am häusigsten im Gebrauch und die Schrift war hier gewöhnlich in drei oder zwei Kolumnen abgeteilt. In späterer Zeit wurde die Kolumnen-einteilung ausgegeben und auch die Duartsorm der Handschriften von anderen, namentlich dem Foliosormat, verdrängt.

Die Libellsorm wurde namentlich dann gewählt, wenn es sich um eine Sammlung von Urfundenkopieen handelte, wenn also eine größere Anzahl von Urfunden eines Stifts, eines Klosters oder sonst einer Körperschaft oder Kanzlei als ein zusammenhängendes Ganzes abgeschrieben werden sollte. Heraus bildeten sich die sogenannten Chartularien, d. s. Kopialbücher, in denen der gesamte Urfundenvorrat bestimmter einzelner Personen oder ganzer Gemeinwesen vereinigt erscheinen, die also vollkommen den Charafter lokaler Urfundensammlungen tragen. Dh solche Chartularien in der kaiserlichen Kanzlei zur Karolingerzeit angelegt wurden, läßt Sickel\*) unentschieden, doch nimmt er an, daß um diese Zeit wenigstens einzelne Kirchen und Klöster schon mit der Anlage derartiger Urfundensammlungen begonnen haben dürften. Das als das älteste von Sickel bezeichnete Chartular stammt aus Kassau (jett im kgl. Allg. Reichsarchiv in München),

<sup>\*)</sup> Sickel, Acta: I, 7.

und gehört der Schrift nach in seiner ersten Anlage in die spätere Zeit Ludwigs des Frommen; die Königsurkunden beginnen aber erst mit einer des jüngern Ludwig vom Jahre 852. Die innere Anordung dieser Kopialbücher ist verschieden und sind die Urkunden bald chronologisch, bald nach gewissen Kategorien, wie Privilegien, königlichen Präzepten, Eigentumsveränderungenn. s. w., bald auch ganz ordnungslos eingetragen.

Die Bezeichnung der einzelnen Blätter mit φύλλον, folium kommt zuerst bei Fisder vor, Origg. 6, 14. Folia librorum . . . eujus partes "paginae" (dieuntur. Im spätern Mönchslatein dagegen heißt der Bogen: areus, die Seite: latus, und die Zeile: riga\*).

Die naheren Bezeichnungen best Formates for Cobices, mit Folio, Groß-Klein: und Schmalfolio, Groß: und Kleinquart, Dftav ze. mogen bier nur ber Bollftandigfeit halber ermahnt werben.

Ihrer äußern Erscheinung nach unterliegen diese Kopialbücher den Gebräuchen, die sich in den einzelnen Jahrhunderten bei den Buchschriften überhaupt geltend machten. Sie sind meistens liniiert und zwar in der verschiedenen Art, wie es zu den betr. Zeiten gerade üblich war. Häufig sindet man in deuselben die Übersgänge von einem zum andern Gebrauch und in gleicher Weise bieten sie uns ein äußerst interessand und in gleicher Weise bieten sie uns ein äußerst interessands Auterial zur Benrteilung der Schrift und der Schriftcharaftere selbst. Viele derartige Kopialbücher sind sogen, "libri eatenati" oder "Kettenbücher", d. h. sie waren mittels einer langen, massiven Eisenkette an dem Putte, wo sie geschrieben wurden, besestigt. Die Kette war in der Regel so lang, daß man das Buch beim Schreiben oder Nachschlagen bequem handhaben konnte.

Eine wesentliche Beachtung wurde der Anlage von Kopialbüchern seit dem 13. Jahrhundert zugewendet. Wir verdanken ihnen, die in dieser Zeit und im solgenden 14. Jahrhundert sehr sorgfältig und korrekt geschrieben wurden, die Kenntnis einer außerordentlichen Menge von Urkunden, deren Driginale verlorengegangen sind. Von dieser Zeit wurde der Gebrauch der Kopialbücher durch alle solgenden Jahrhunderte hindurch sortgesetzt und in späterer Zeit, namentlich im 17. und 18. Jahrhundert, der Anlage und Außstattung derselben besonders in den Kanzleien der reichen Stifter und Klöster eine ganz bedeutende Sorgsalt zu-

<sup>\*)</sup> Battenbach: "Schriftmefen", G. 117.

gewendet. Bir finden da nicht bloß die Verwendung des besten und schönsten Pergamentes, auch die tresslichziten Handschriften und oftmals wunderbare Federzeichnungen der Initialen und Titelblätter verleichen diesen Büchern einen hohen graphischen und Kunstwert. So hat z. B. das tgl. Kreisarchiv Vamberg mehrere Kopialbücher aus dem reichen ehemaligen Kloster Ebrach, deren Titelblätter der einzelnen Abeilungen mit Federzeichnungen von wahrhaft kunstreicher Vollendung ausgestattet sind. Ühnliche Prachtwerke dieser Art können wohl die meisten Archive und Bibliotheken ausweisen.

## § 21.

# III. Die fynonymen Bezeichnungen der Arkunden.

Der Ausdruck "Arkunde", mit dem man eine bestimmte Art von schriftsichen Aussichen bezeichnet, ist heutzutage so allgemein gebräuchlich, daß die verschiedenen synonymen Bezeichnungen mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt erscheinen. Wir sind im Gebrauch des Wortes "Urkunde" nicht allzu gewissenhaft und stellen unter diesen Begriff gern alle möglichen Schriftstück, die nur irgendwie, sei es der äußern Form oder dem Inhalte nach, vom gewöhnlichen Schreiben sich abheben. Die Eindürgerung dieses Wortes und der vielseitige Gebrauch desselben erklärt sich leicht. In hunderten und taussenden von Schriftstücken tritt uns immer wieder dieser Ausdruck "Urkunde" selbst entgegen, die übliche Schlußsormel: "deß zu Urkunde", oder "deß zu wahrer Urkunde" erscheint so unendlich häusig, daß man sich im Laufe der Zeit rasch und leicht daran gewöhnte, mit diesem in den Schriftstücken immer wiederschrenden Ausdrucke die Schriftstücke selchnung. Ausgemein sindet sich diese Bezeichnung seit dem 15. Jahrhundert. Ethmologisch entspricht das Wort "Urkunde" dem alten: urkünde, orkund d. i. Zeichen, Kennzeichen, Merkmal.

Neben diesem Gesamtbegriffe: "Urkunde" giebt es übrigens noch eine Reiße synonymer Bezeichnungen im diplomatischen Gebrauche, die zumeist eine etwas enger begrenzte Bedeutung haben, indem sie entweder auf die besondere Art des Inhaltes, oder auf die äußere Form, oder auf die Art der Entstehung bestimmter Schriftstücke, oder endlich auf den Stoff, worauf sie geschrieben sind, hinweisen. Von diesen Gesichtspunkten aus sinden sich nun noch solgende hauptsächliche Bezeichnungen:

- 1) Der Name "Literae" ist von ausgedehntem Gebrauche. Er dient gleichfalls zur Bezeichnung verschiedener Arten von Schriftstücken und giebt zunächst Anlaß zur Unterscheidung der literae patentes oder offenen Briefe und literae elausae oder geschlossenen Briefe. Der Verschluß sand mittels Durchziehung eines Pergamentstreisens statt, worauf das Siegel gesetzt war. Aus der Vielheit der Schriftstücke, die als "Literae" bezeichnet werden, mögen hier nur beispielsweise genannt sein die: Literae apostolieae, sirchliche Synodalsichen, lit. eanonieae, bischössssssschen unter einander, lit. tractoriae, Empschlungss, Geleitsschreiben, lit. poenitentiales, sirchliche Strasversügungen, lit. salvi conductus, Geleitsbriese et.
- 2) Die Bezeichnung "Epistola" dient vorzugsweise für Schriftstück, die in Briefform abgefaßt sind; aber auch eigentliche Urkunden führen diesen Namen, z. B. spricht man von: epistolae cautionis, Schuldverschreibungen, epistolae evacuatoriae, auch quittatoriae oder Quitantia, Scheine über bezahlte Schulden u. dergl.
- 3) Missivae find Schriftstude, die gewöhnlich einen Auftrag enthalten.
- 4) Breves, Brevia, Breviculum. Diese Bezeichnung beutet auf einen furzgesaften Aussatz im allgemeinen und dient im besondern häusig zur Benennung der minder wichtigen papstlichen Schreiben.
- 5) Cedula, schedula, seidula sind ebensalls Schriftsftücke von weniger ausgedehntem Umfange; meist dient dieser Name für Anhänge zu einem Bertrag, die durch die Siegelung unzertrennlich mit der Haupturkunde verbunden wurden; hiefür sindet sich auch der Name: Transsixum.
- 6) Charta, auch quarta ober quartula, ist wiederum ein Ausdruck mit allgemeiner Bedeutung, und man spricht darum auch im verschiedensten Sinne von eharta, 3. B. charta sacramenti, d. i. Gid- und Huldigungsschrift, eharta rogata, eine von erbetenen Zeugen unterschriebene Urfunde, charta paeis, Friedensvertrag, eharta libertatis, Freiheitsbrief u. dergl. m.
- 7) Bon nicht minder häusiger und allgemeiner Anwendung ist der Ausdruck:  $\operatorname{diploma}$  (von  $\operatorname{din\lambda\acute{o}\omega}$  d. h. zusammensallen); diese Bezeichnung wennauch heutzutage ziemlich allgemein

gebraucht, follte eigentlich nach dem Borgange Papebrochs, Mabillons, Raflers u. a. nur von den in der kaiferlichen Zeit gegebenen Erlassen der obersten Staatsgewalt zugunsten einzelner Bersonen gebraucht werden, eine Bedeutung, die diesem Ausbrucke auch durch das ganze Mittelalter hindurch, soweit er da überhaupt vorkommt, bewahrt wurde. Ferner gehören hieher die Bezeich= nungen: Pagina, weil die Urkunden in der Regel nur auf einer Seite beschrieben wurden; seriptum, seriptura, manuscriptum, orthographium nach der schriftlichen Abfaffung überhaupt; ferner: die tum, dietitium, acta, documentum, instrumentum, monumenta, munimina, deren Erklärung wohl schon im Namen selbst gegeben ist.

8) Die Namen: membrana und pergamentum leiten

fich vom Schreibstoffe der Urkunden ab.

9) Chirographum, chartae abscisae, indentatae gelten besonders als Bezeichnung für bestimmte Verträge und führen diesen Ramen nach der Methode ihrer Beglaubigung.

10) Rotulus, rotula, rotella entspricht der äußern Form; in gleicher Beise ift bies der Fall bei Ausdrücken wie:

- 11) Tabula, tabella und libellus, libellarium.
- 12) Gerichtliche Schriften bezeichnet man als mandata.
  13) Decreta, placita, edicta, rescripta, consti-
- tutiones, statuta, auch capitularia, ordinationes, declarationes, praccepta, auctoritates, sanctiones, pragmatica u. dergl. m. deuten besonders auf Schriftsucke, die von Herrschern oder Reichsversammlungen ausgehen.

14) Pancharta; als solche bezeichnet man gern allgemeine Bestätigungen des Grundbesiges.

- 15) Bulla, bulleta, bullatura heißen besonders die papstlichen Urtunden, nach den ihnen anhängenden Bleifiegeln "bulla" benannt.
- 16) Diesen Bezeichnungen laffen sich noch die weiteren im beutschen vorzugeweise gebräuchlichen Synonyma anreihen: Brief, Rede, Schrift, Ding, Gebinge, Sat, Satung, Gesäte, handseste, handfestene Briefe.

Die fämtlichen hier angeführten Bezeichnungen finden fich bald allgemein gebraucht, bald in ihren angegebenen Neben= bedeutungen; doch bleiben die meisten hinter der Unwendung der Musbrude: "pagina, literae, charta, bulla - Urfunde, Brief" zurück.

Übrigens ist, wie aus der vorangehenden Zusammenstellung zu ersehen, die lateinische Sprache reicher als die deutsche in ihren Bezeichnungen, und gebraucht dieselben auch mit schärferer logischer Unterscheidung, während die Wörter "Urfunde" und "Brief" für alle Arten von Schriftstüden angewendet werden.

An dieser Stelle möge auch die Bezeichnung "Transsumpt" genannt werden. In nicht seltenen Fällen konnte nämlich Beranlassung zu Neuausfertigung älterer Urkunden gegeben sein. Dies Bedürsnis sührte zu der Form der Transsumierung, d. i. der wörtlichen Einrückung einer Urkunde, indem der Nechtsnachfolger die wörtlich wiederholte ältere Urkunde in eine eigene Urkunde einschoh, durch welche er sür die Neuaussertigung derselben einstand und in der Regel zugleich ihren Inhalt bestätigte. Dieses Bersahren der Transsumierung war jedenfalls im 12. Jahrhundert noch wenig siblich. Als ältestes Vorsommen desselben in deutschen Privaturkunden bezeichnet Prosessionen der Staftspies Von Sahre 1153 (Schöpflin, Als. clipl. 1, 202), in welche zwei Urkunden seiner Vorgänger von 1125 und 1133 wörtlich eingerückt sind\*).

Endlich fei noch erwähnt die Unterscheidung von: Driginalen und Richtoriginalen oder Kopicen. Unter Driginal versteht man die ursprüngliche, vom Urfundenaussteller veranlagte Abfaffung der Urtunde, die Urschrift alfo, oder, wenn es fich gleich= zeitig um Anfertigung mehrerer gleichlautenden Dotumente handelte, die Urschriften, welche durch die Willensbestimmung und durch den Cinflug der urfundenden Berjon entstanden find. Alle ohne den besondern Willen des Urkundenausstellers gefertigten Abschriften Dieser Urschrift fteben unter dem Begriffe der Richt= originale, find Ropicen und können nach Belieben und Bedürfnis bes Einzelnen vervielfältigt werden. Den Originalen stehen gleich die chartae authenticae, wiewohl diesen nicht immer diese Bedeutung beigelegt wurde; die Richtoriginale oder Kopieen aber fönnen sich wieder als beglaubigte oder vidimierte Abichriften, d. h. folche, die in entsprechender Beise von einer legalen Stelle als mit der Urschrift vollkommen gleichlautend dokumentiert find, unterschieden werden, und als einfache Abschriften, rucksichtlich deren eine solche Boraussetzung nicht gefordert wird.

<sup>\*)</sup> Fider, "Beitrage": I, 157.

#### § 22.

# IV. Die Arkundenschrift.

Die Schrift als solche hat stets einen zweisachen Charakter; als die von der Hand des Einzelnen hergestellte sichtbare Fixierung eines eigenen oder fremden Gedankens wird sie in einem gewissen Maße immer durch den Schreiber selbst ein individuelles Gepräge erhalten; sofern der Schreiber aber zugleich ein Kind seiner Zeit ist, eine bestimmte Schulung durchgemacht hat und wohl nach bestimmten in dieser Zeit herrschenden Grundsäßen mit der Fertigkeit des Schreibens vertraut wurde, wird die Schrift auch wieder das Gepräge ihrer Zeit überhaupt in gewissen graphischen Merkmalen und Eigentümlichkeiten zeigen, die eben dieser Zeit ausschließlich oder vorzugsweise zukommen.

Jede Art der Schrift muß demnach im Lause der Zeit und mit der allmählich sortschreitenden geistigen Entwicklung und Ausbisdung der Nation, die sich ihrer bedient, eine Umwandlung ersahren, die sich in der Gestaltung der einzelnen Buchstaben, sowie in deren Gebrauch zur Herstellung der Wörter in der Weise darstellt, daß wir aus der Schrift selbst wieder mit ziemlicher Sicherheit auf die Zeit schließen können, in welcher dieselbe entstanden und gehandhabt ist.

Bon der Entstehung der Schrift überhaupt, der Darstellung des Geschehenen in einem rohen Bildnisse, bis zur Fixierung des Gedankens durch bestimmte Einzelbilder und deren Zusammenssehung zu einem gemeinsamen Ganzen und von hier bis zur Darstellung des Gedankens mittels Buchstabenzeichen, deren jedes einen bestimmten Lautwert repräsentiert und deren Zusammenssehung das Bort giebt, — haben die Bölker weite Kulturbahnen durchwandert, und die Geschichte der Schrift und ihrer Entwicklung darf nach Jahrtausenden berechnet werden.

In diese Reihe der Jahrtausende stellte sich auch die römische Schrift ein, die wir vorzugsweise in der Diplomatik zu betrachten haben und die nach Tacitus als eine Nachbitdung des griechischen und zwar dorischen Alphabets anzuschen ist.

Die römische oder lateinische Schrift läßt sich nach dem Gange ihrer eigenen innern Entwickelung und Ausbildung und nach dem charafteristischen Gepräge, das sie im Laufe der Zeit erhalten hat, in folgende Haubarten unterscheiden:

- 1) Die Majustelschrift, d. i. diejenige Schrift, deren Buchstabensormen nur bis zu einem gewissen Maße verkleinert werden können und in der jeder Buchstabe des Alphabets innerhalb zweier Parallellinien untergebracht werden muß.
- 2) Die Minuskelfchrift, d. i. diejenige Schrift, welche die Buchstaben ihres Alphabets innerhalb zweier, dreier oder sogar vier Parallellinien verzeichnet, also ungleiche Dimensionen ihrer Buchstabensormen behanptet und diese selbst beliebig vergrößern oder verkleinern läßt.

Und in diesen Hauptarten scheidet sich wieder die Majustel-

schrift in:

- a) Rapitalichrift; Diefelbe enthält Buchstaben von gleicher Sobe, die aus überwiegend geradlinigen Teilen bestehen:
- b) Ungialschrift, deren Buchstaben ebenfalls gleiche Sohe haben, aber meist etwas veränderte Proportion und das Bestreben möglichster Abrundung in den einzelnen Teilen zeigen.

Die Minuskelichrift scheidet fich in:

- a) seriptura minuta erecta, deren Buchstaben von ungleicher Höhe und Länge zur Bildung der Wörter ohne Berbindung aneinandergesetzt werden und
- b) scriptura minuta eitrsiva, welche ihre ebenfalls ungleich hohen und langen Buchstaben zur Bildung der Börter mit möglichster Verbindung aneinanderreiht.

In diesen vier Klassen von Buchstabenformen lassen sich die Hauptmomente der Bildung und Umwandlung der römischen Schrift darstellen. Sie sind nicht gleichzeitig entstanden, sondern nach und nach aus einander hervor- und in einander übergegangen und dabei sind der fortschreitende geistige Bildungsgang der Nation und die damit in Verbindung stehende Zunahme der Kenntnis des Schreibens, sowie äußere Gründe: Schreibstoff, Schreibwerfzeuge, Bedürsnis des Schnellschreibens u. dergl. nicht ohne wesentlichen Einfluß geblieben.

# § 23. 1. Die Majuskel.

a) Die Kapitalschrist ist die älteste Form, in welcher die lateinische Schrist erscheint, und zwar bilden die Ursorm hiersür die sogenannten literae quadratae, d. s. Buchstaben, in

deren Gestaltung überhaupt gar keine gebogene Linie sich zeigt, die roheste und unbehölsenste Buchstabensorm überhaupt, die vorzugsweise den unbehölsensen Schreibinstrumenten und dem gleichfalls rohen Material, für welches diese Buchstaben ursprünglich bestimmt waren, entspricht, die daher in der Regel nicht in einem Zuge gebildet werden konnte und mehr gezeichnet als geschrieben

werden nußte, 3. B. B =  $\beta$ ,  $C = \zeta$ ,  $D = \beta$ ,  $0 = \emptyset$ ,  $S = \xi$ . Die Quadratform, welche dieser Buchstabenbildung zugrunde liegt und die in der ältern Steinschrift und auf Münzen sich vorzugsweise sindet, wurde übrigens schon frühzeitig durch Kundung der allzu kantigen Buchstabenteile einigermaßen gemildert

FGHIKLMNO
PQRSTVXYZ

Dieje Schriftsorm charakterifiert sich demnach durch die regel= mäßigen festen und steifen Linien, deren Buge alle wesentlich gur Bildung des Buchstaben notwendig find und die weder einen fremden Busat annehmen noch eine Verfürzung des einen oder andern Buchstabenteiles gestatten\*). Die sämtlichen Buchstaben liegen innerhalb zweier parallel laufenden Begrenzungelinien. über welche fie weder nach oben noch nach unten hinausreichen tonnen. Gine Berichonerung in diefer Schriftart tann nur in der Beise eintreten, daß der Schreiber nach eigener Billfür die Extremitäten ihrer Buchstabenformen mit Abschnittslinien verfieht, die aber nicht zum Bejen des Buchftaben gehören und an dem= felben nichts ändern. Die Rapitalichrift ift aus der altesten Zeit in einigen vollständigen Sandschriften und gahlreichen Fragmenten vorhanden und hat sich durch alle Jahrhunderte hindurch erhalten, wennauch nicht mehr als Schrift ganzer Werke, fo doch für Anfangsbuchstaben, Aberichriften, Titel, erfte Geiten von Brachtschriftwerten besonderer Art, vorzüglich aus der Karolingerzeit.

<sup>\*)</sup> Schönemann, Diplom.: Bd. I, § 133. Sickel, Acta: I, 92. Wattenbach, Palaeogr. 1.

Das Alter einer Handschrift läßt sich, wennauch die Kapitale als Kennzeichen im allgemeinen genommen werden kann, nach derselben doch nicht mit Sicherheit, häusig auch gar nicht bestimmen, und nur soviel darf als zutreffend angenommen werden, daß eine berartige Handschrift um so älter ist, je besser und exakter die Schriftzüge gesormt sind. Endlich ist noch von der Kapitale zu merken, daß in dieser Form gesertigte Handschriften sast keine Unterscheidungszeichen haben und die Wörter ohne Unterbrechung aneinandergereiht sind. Nur in wenigen Handschriften dieser Urt kommt es vor, daß die Wörter durch Punkte getrennt sind\*).

b) Die Unzialschrift ift aus der Napitale hervorgegangen unter dem Bestreben, durch Vereinsachung mittels Abrundung der eckigen Teile der Napitalbuchstaben eine leichtere, flüchtigere Schrift zu ermöglichen. Die einzelnen Buchstaben stellen sich bemnach in solgender Weise dar:

$$a = \lambda \text{ and} \quad \lambda \text{ oder } \lambda$$

$$b = \beta$$

$$e = \zeta$$

$$d = \lambda \text{ oder } \lambda$$

$$e = \xi \text{ oder } \zeta$$

$$f = \xi$$

<sup>&#</sup>x27;) Borzügliche Proben ber Kapitalichrift zeigt A. Mai in seinen "Auctores classici e codicibus Vaticanis" I-III, sowie R. B. Multer: "de codicibus Virgilii" in Berner Index lectionum 1841, und Perty: über ein Fragm. bes Livis Salluft in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1847.

$$g = G \text{ ober } G \text{ ober } G$$

$$h = \int \text{ ober } f$$

$$i = \int f$$

$$k = K \text{ ober } f$$

$$1 = \int f \text{ ober } f$$

$$m = \int f \text{ ober } f$$

$$n = f \text{ ober } f$$

$$r = f \text{ s} = f$$

$$t = \int f \text{ ober } f \text{ ober } f$$

$$v \text{ und } u = \int f \text{ ober } f \text{ ober } f$$

$$v \text{ und } u = \int f \text{ ober } f \text{ ober } f$$

Mabillon, "de re Dipl.", Tafel VI und VII. Arudt, "Schrifttafeln", Bl. 3 und 4.

Das Charakteristische der Unziale liegt, wie ersichtlich, in den abgerundeten Formen, infolgedessen auch die Proportionen der einzelnen Buchstadenteile einigermaßen geändert werden. Die Unziale beugt den Schaft und die Nebenkinien der Buchstaden und giebt den Enden derselben zumteil verlängerte Zusätze, welche die zwei Parallellinien, die für die Einschließung der Majustel überhaupt maßgebend sind, disweilen überschreiten. Abschnittslinien an den Enden der Unzialbuchstaden anzubringen, ist daher nicht leicht möglich.

Namentsich sind ihr die runden Formen der Buchstaben A, D, E, H, M eigen, sowie die unter die Linie gezogenen Buchstaben g, p, q. (Siehe das vorstehende Alphabet.)

Die Unziale gewährt in dieser Weise dem Schreiber eine weit größere Freiheit in Gestaltung der Buchstaben. So verschieden sich die Biegungen der Buchstaben bilden lassen, so verschieden erscheint die Form derselben, und daher kommt es, daß die Kapitale in ihrer vollen Reinheit nirgendwo lange bestehen wird, sondern bald mit dem einen oder andern Unzialbuchstaben gemischt erscheint.

In der Unziale sind viele Codices geschrieben, namentlich aus dem 4. bis 9. Jahrhundert, doch läßt sich auch hier eine genanere Altersbestimmung nur schwer herstellen. Namhaste Beispiele dieser Schriftgattung sind: der Beroneser Palimpsest des Livius, von Mommsen\*) dem 4. Jahrhundert zugeschrieben, die zwischen 430 und 640 geschriebenen: Sermones S. Augustini\*\*), das Evangeliar aus Lquileja, das man einst als Autograph des heiligen Marcus verehrte\*\*\*), das Evangelium palatinum ind der codex Amiatinus; in die ganze Reihe von Handschriften, welche diese Schriftgattung bis zu ihrer vollen Entartung im 9. Jahrhundert versolgen lassen.

e) Anschließend an die Unziale und im Wesen mit dieser verwandt muß in die Hauptgattung der Majuskelschrift noch die sogenannte ältere römische Eursive, oder — wie sie von

<sup>\*)</sup> Abhandlungen der Berliner Mademie von 1868. \*\*) A. Mai: "Nova Patrum Bibliotheka" I, 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Fragm, Pragense Evangelii s. Marci vulgo autographi ed. Dobrowsky Pragae 1778.

<sup>†)</sup> ed. Tischendorf 1847.

<sup>++)</sup> ed. Tischendorf 1859.

Professor Sidel bezeichnet wird — die Majustellursive einsgereiht werden\*). Es liegt nahe, daß das Bedürfnis des Schnellschreibens, namentlich im gewöhnlichen häuslichen und geschäftlichen Leben, zu dem Bestreben sührte, die Schrift möglichst zu vereinsachen und die Buchstaben so zu gestalten, daß jeder dem unmittelbar vorangehenden leicht angesügt und mit dem unmittelbar nachsolgenden Buchstaben ohne erhebliche Schwierigkeit in einem Zuge vereinigt werden könne.

Dieses Bedürfnis hat natürlich auch bei den Kömern die gleiche Virkung gehabt und eine Schriftart erzeugt, welche diese charafteristischen Eigenheiten einer noch größern Vereinsachung als die Unzialschrift und einer leichten Verdindung der Vuchstaden unter einander besaß und darum wohl auch als die Schrift des allgemeinen Verschrs angesehen werden darf.

Langezeit hatte man von dieser Schriftart keine Kenntnis und erst die Aussindung zahlreicher in den Wänden von pompejanischen Säusern eingeristen Inschriften, sowie einer Anzahl von beschriebenen Wachstafeln in dem verschütteten und neuerdings geöffneten Schachte eines römischen Bergwerks in Siebenbürgen, welche zumteil bis in das 2. Jahrhundert zurückerichen, brachte und sicherte die Kenntnis des Bestehens einer solchen Schrift bei den Kömern.

Diese Schrift war eine höchst flüchtige, unregelmäßige und in manchen Bestandteilen kaum erkennbare Majuskelschrift. Die Züge und die Verbindungsmethode der einzelnen Buchstaden zeigen in allem das Vestreben, möglichst mühelos, einsach und schnell zu schreiben, und daher kommt es auch, daß diese Schrift nur mit großer Schwierigkeit entzissert werden kann. Die Hauptschwierigkeit dietet hierbei der Umstand, daß die Buchstaden mittels der sogenannten Ligatur, d. i. in einer Art aneinandersgereiht oder eigentlich ineinanderverschmolzen sind, welche auf dem Bestreben beruht, die einzelnen Teile der Buchstaden so zustrecken, zu wenden und zu drehen, daß man in der Visdung des einen Buchstaden zugleich die Grundlage sür die Weiterbildung des nächstsolgenden und die Wöglichkeit einer ganz engen

<sup>\*)</sup> Detleffon: 23. und 27. Band der Biener Atademic-Gigungsberichte.

Mommfen: "Jahrb. Des gem. deutschen Rechts", 6, 415.

Massmann: "Libellus aurarius sive tabulae ceratae et antiquissimae et unicee Romanae", 1840.

Leift, Urfundenfehre.

Bereinigung mit diesem erhält, infolgedoffen denn auch die Buchftaben in äußerst seltsamen, dem ersten Unblicke durchweg fremden Berschlingungen sich barstellen.

Die Buchstabenbildung nach dieser Schrift wurde gewiß auch in den Schulen gelehrt, was die an verschiedenen Orten aufsgefundenen Backsteine mit Alphabeten und Borschriften beweisen\*). Diese Schreibart darf als ziemlich verbreitet angesehen werden. Bunächst mit ihr verwandt, wennauch eigentümlich ausgebildet, ift die Schrift der faiferlichen Ranglei, aus welcher fich Fragmente des 5. Jahrhunderts in Agypten erhalten haben \*\*). Andere hervorragende Beispiele bieser Schrift bieten eine Reihe von Urfunden auf Papyrus, vorzüglich aus Ravenna ftammend, beren älteste von 444 bei Marini, I Papiri Diplomatici, Tab. II. Diese Schreibart hat sich unter mehrfachen Anderungen, aber doch in ununterbrochenem Fortgebrauche langezeit erhalten, besonders in Unteritalien, wo erst durch Bestimmungen Friedrichs II. ber geradezu unleserlich gewordenen Schreibweise der Rotare ein Ende gemacht wurde. Daneben findet fich übrigens diefe Schrift auch zur Darstellung von Bücherhandschriften verwendet und zwar weniger zu Abschriften älterer Werke als bei Anlage neuer Schriften, wie der: Gesta Pontificum Romanorum und grammatischer Traftate \*\*\*).

In welcher Beise nun diese Schriftzüge durch die Ligatur zur Bortbildung aueinandergereiht werden, läßt sich nicht unter besondere Regeln zusammensassen. Der Schreiber that dies, wie es seiner flüchtig schreibenden hand am geeignetsten und bequemsten erschien, so daß man zur Auflösung dieser merkwürdigen Schrift nur Schritt um Schritt, von Buchstaben zu Buchstaben weiter gehen kann und dabei stets im Auge behalten muß, daß der eben entzisserte Buchstabe möglicherweise scholen einen Teil des nächstsolgenden, somit den Übergang von einem in den andern, in sich birgt. Das geeignetste Bersahren zur Entzisserung solcher Schriften ist wohl dies, daß man die Schrift mit einem Blatt Papier bedeckt und mit diesem auf der Zeile von links

<sup>\*)</sup> Paur: "Gigungsberichte der Wiener Afademie", Band 14.

Urneth: im "Jahrbuch ber faiferlichen Bentralkommission gur Erforschung ber Baudenkmale". Wien 1856.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbucher des gemeinen deutschen Rechte, 6, 415.

<sup>\*\*\*)</sup> Wattenbach: "Palaeogr.", IV

nad rechts rudend immer nur fo viel von der Schrift hervortreten läßt, als zur Entzifferung und isolierten Darftellung eines einzigen Buchftaben notwendig ift.

#### § 24.

#### 2. Die Minuskel.

Die Minuskelschrift ist aus der Majuskel hervorgegangen. Auch hier war zunächst das Bedürsnis des Schnellschreibens die Triebseder, denn die Kapitale und Unziale, wennauch noch so Triebseder, denn die Kapitale und Unziale, wennauch noch so vereinsacht, lassen ihrer Konstruktion nach eine Berkleinerung doch nur dis zu einem gewissen Maße zu und man mußte demnach auf eine andere Schristart, die im gewöhnlichen und geschäftlichen Leben und auch zu wissenschaftlichen Arbeiten handlicher war, bedacht sein. Sine totale Beränderung der proportionalen Gestaltung der Majuskelgattungen sührte zur Minuskelschrift. Wann und in welcher Beise Wandlung vor sich gegangen, hat die Untersuchung bei dem Mangel an graphischen Denkmalen aus dieser Zeit noch nicht sestgestellt; sücher aber ist die Minuskel um mehrere Jahrhunderte jünger als die Majuskelarten. Über die einzelnen Minuskelarten ist folgendes zu beachten:

- a) Die seriptura minuta erecta trägt in ihren Formen neben den Zeichen einer Umgestaltung der proportionalen Gestaltung noch Spuren ihrer Verwandtischaft mit der Kapitalschrift; die einzelnen Buchstaben dieser Schrift zeigen noch eine gewisse Steischeit, sind ohne Verbindung aneinandergereiht und erscheinen im Anfange sogar noch mit der Kapitale gemischt, namentlich auf Inschriften. Ganze Werte in dieser Schrift sind seltener und kommen erst im 8. Jahrhundert, häusiger im 9. Jahrhundert, vor. Später erscheint sie auch in Verbindung mit der Unziale in einzelnen wissenschund Werken.
- mit der Unziale in einzelnen wissenschaftlichen Werken.

  b) Die scriptura minuta eursiva erfüllt in noch höherem Grade den Zweck, der eilenden Hand des Schreibers kein Hindernis durch langwierige Gestaltung der Buchstaben in den Beg zu stellen. Ihre Züge gewähren dem Schreiber eine ziemliche Freiheit der Bewegung, und in der Möglichseit der mannigsaltigen Anknüpsung der Buchstaben an einander, infolgedessen der Schreiber nicht genötigt ist, zu jedem Buchstaben sein Schreibinstrument neu anzusehen, ermöglicht sie eine unvergleichslich raschere Handhabung, als alle anderen Schristarten, und sie bürgerte

sich deshalb auch bald als die eigentliche Schrift des Geschäftslebens ein. Doch ist diese Schrift keineswegs ein regelloses, willkürliches Durcheinander von Schriftzügen; es bildete sich vielmehr bei aller Freiheit der Entsaltung ein einheitlicher Grundcharakter dieser Schriftgattung aus, wie ihn die folgende alphabetische Darstellung zeigt:

$$a = \mathcal{T} \quad b = \mathcal{J} \quad c = \mathcal{I} \quad d = \mathcal{J} \quad e = \mathcal{I}$$

$$f = \mathcal{J} \quad g = \mathcal{J} \quad h = \mathcal{J} \quad \text{ober} \quad \mathcal{J} \quad i = \mathcal{I} \quad l = \mathcal{I}$$

$$m = \mathcal{J} \quad n = \mathcal{J} \quad o = \text{(in her Holds)} \quad \text{if in her Holds} \quad \text{$$

Eine besondere Eigenart in dieser Schrift zeigt die Bildung der Buchstaben: a b e g m n p r. Bon diesen Buchstaben sind: a, b, g, p und r zugleich der Schrift der Wachstaseln eigen, die Buchstaben e, m und n dagegen sind ganz charakteristisch eigenkümlich.

Die Minuskelcursive ist wohl in der kaiserlichen Nanzlei geboren und auch daselbst wieder abgestorben.

## § 25.

## 3. Die Schriftcharaktere in den einzelnen Jahrhunderten.

Bei der Betrachtung der Schriftcharaktere in den einzelnen Jahrhunderten ist eine besondere Rücksicht auf das Auseinander-halten der Bücher= und der Diplomenschrift zu nehmen. Es liegt nahe, daß beide Schriftarten unter verschiedenen Verhält= niffen hergestellt wurden und daß namentlich der Bücherschrift, die vorzugsweise in der stillen Klosterzelle oder wenigstens fern von dem Drängen des äußern Geschäftslebens gehandhabt wurde, ein größerer Fleiß und eine ungestörtere Muße zugewendet werden tonnte, während man in der Dipsomenschrift unter dem Eindrucke des Bedürfnisses einer rascheren Herstellung von einer reineren Gestaltung und kunstgeübten Darstellung der Buchstaben mehr oder weniger absehen mußte. Als Folge hiervon darf man wohl annehmen, daß die Bücherschrift, die sonach mehr als Ausdruck des Kunftfleißes gilt, bei weitem weniger fichere und zutreffende Gesichtspunkte für die Beurteilung des Schriftcharakters eines bestimmten Zeitabschnittes bietet, als die Diplomenschrift, die im geschäftlichen Berkehre des Bolkes täglich gentt wurde. Die Bücherschrift ift darum nicht selten der Diplomenschrift weit voraus und läßt wohl die einzelnen Abstufungen in der Ent= wickelung und Ausbildung der Schrift an sich, jedoch ohne Rücksicht auf die Zeit genauer verfolgen; in Bezug auf die Zeit dagegen, auf die Frage asso, welchem Jahrhundert eine bestimmte Schrift angehört, ist die Schrift der Diplome überwiegend makaebend.

<sup>\*)</sup> Mommfen: "Jahrb. des gem. deutsch. Rechte", Bd. 6. 1863. E. 398.

Es kann aber auch vorkommen, daß die Diplomenschrift der Bücherschrift voraneilt und manche Buchstabenbildung, die dem Bedürfnisse des Schnellschreibens nicht entspricht, schon aufsgegeben und durch eine andere ersetzt hat, während die ungleich sleißigere Bücherschrift noch an der veralteten Buchstabenbildung seithält.

# § 26.

#### a. Die frantifche ober Merovingifche Curfive \*).

Die von Stalien ausgehende Cursive gelangte in die einzelnen Nationalreiche und fand da bald Aufnahme und eine weitere nationale Ausbildung mit besonderem Gepräge, obwohl sie infolge des Dazwischentretens der karolingischen Resorm nie zu einer eigentlichen kalligraphischen Durchbildung gelangte. Die ältesten Schriftsücke in dieser Schrift, die sich auch in Franken als "fränkische oder Merovingische Cursive" ausbildete, sind die Diplome der Merovingischen Fürsten, während Bücherhandschriften in dieser Schrift nur ganz vereinzelt so weit hinaufreichen. Viele Bücher wurden in diesem Zeitalter überhaupt nicht abgeschrieben und wenn es geschah, so behielt man eben überwiegend noch den alten Majuskelcharakter bei, in welchem sie ursprünglich geschrieben waren.

Die Merovingische Eursive der Diplome charakterisiert sich als eine unverhältnismäßig lange und sette Schrift. Die steisen Buchstaben stehen meist aufrecht mit einer leichten Neigung nach links und sind großenteils ineinandergeschlungen. Dabei ist die höhe der an sich gleichmäßigen Buchstaben durchweg ungleich, insolgedessen die Reihe der Börter selbst bald steigend, bald sallend erscheint, und die überragenden Buchstaben greisen bisweilen in die obere Zeile ein, obwohl zwischen den Zeilen ein augemessener

<sup>\*)</sup> Schriftproben fiche: Mabillon: Lib. V. Tafet XVII bis XXV und bie beiden Tafeln ad Supplem, p. 69 und 70.

N. de Wailly: "Eléments de Paléographie", 1838.

Letronne: "Diplomata et Chartae Merovingicae aetatis in archivio Francia asservata", 1848.

Kopp: "Tachygraphia veterum". Gatterer: "Prakt. Dipl.", Tafel I.

Raum ist. In den Merovingischen Königsdiplomen, die sich durch eine einigermaßen sorgiältigere Schrift gegenüber den Privaturkunden dieser Zeit unterscheiden, sindet sich auch eine verlängerte Schrift sowohl der ersten Zeile als auch teils weise in der Unterschrift. Diese verlängerte Schrift ist von verschiedener Größe und überragt die anderen Wörter bisweisen um das dreis und viersache, hat aber außerdem ganz den Eursivscharafter wie die Schrift des Textes. Um die Zeile der verslängerten Schrift ganz auszussüllen, erscheinen die Silben manchmal weit auseinandergezogen. Die Wörter des Textes sind selten getrennt, wohl aber zuweilen ganz unrichtig die Silben.

Bu den besonderen Eigenschaften dieser Schrift gehört namentlich, daß der Buchstabe a ganz offen ist oder die Gestalt von zwei aneinandergeschlossenen e hat und dabei zumeist über der Linie an den nachfolgenden Buchstaben in einem Zuge angeknüpft ist. Der Buchstabe o hat in der Regel die Gestalt einer oben geöffneten 8, die Buchstaben mit Oberlängen dehnen diese weit über die Linie bis an und in die obenstehenden Zeilen aus, r und s sind leicht mit einander zu verwechseln, in gleicher Beise f und 8, g und p.

Unter Pipin beginnt die Merovinger Cursive einige Änderungen anzunehmen, die sich in Diplomen des 8. Jahrhunderts und noch in die Kavolingerzeit hinein gestend machen. Diese Schrift ist etwas kleiner, leichter und weniger sett, die Buchstaden sind nicht so vielsach durch Ligaturen verschlungen und erhalten eine sestere Gestalt und größere Deutlichkeit. Dabei sind die Wörter großenteils entsprechend getrennt. Bisweisen mischt sich in die Wörter ein unziales "N" ein, r und s bleiben sich ähnlich, wie in der vorangehenden Periode, auch das offene a sindet sich häusig über der Zeise angehängt oder es werden die beiden Teise so gerade gestellt, daß es sait dem u völlig gleich ist. Das e endlich erscheint, wenn es nicht mit einem solssenden Buchstaden verbunden ist, an der Einbiegung der obern Schlinge mit einer Junge ausgestattet. Die verlängerte Schrift erhält sich sort und nimmt ein noch ausgedehnteres Längenmaß an. Diese Schrift tritt zunächst in den Urkunden auf, aber auch als Buchschrift war dieselbe in Verwendung.

#### \$ 27.

### b. Die Rarolinger Minnefel \*).

In der erften Zeit der Karolinger zeigt der Schriftcharatter noch wesentliche Bergleichungsmomente mit dem Ende der Mervvingerzeit. Aber es ift das Berdienft Rarls des Großen, die Anfänge zur sogenannten Rarolinger Minustel an= gebahnt zu haben. Die erften Anfate zu Diefer neuen Schrift zeigen sich wohl schon im 7. Jahrhundert in dem schüchternen Auftreten einzelner Buchstaben. Aber erft um die Zeit von 796 bis 804, wo Alfuin seiner berühmten Schule im Martinstlofter zu Tours felbst vorstand, entwickelt sich die Ausbildung des ganzen Alphabets, indem Karl der Große zunächst bemüht war, für die Buchschrift eine Minustel herzustellen, nachdem bereits durch das Capitulare von 789 eine forgfältige Korreftur der firchlichen Bücher verordnet war. Diese Bestrebungen bildeten alsdann die Grundlage der Rarolinger Minustel, für deren eigentlichen Eintritt Schönemann\*\*) das wichtige Jahr 843 annimmt, da Ludwigs des Deutschen Diplome bereits den Charatter diefer neuen Schrift tragen.

Die Schrift ist um diese Zeit wohl noch im Werden begriffen, aber es treten doch gewisse charakteristische Hauptmerkmale bereits hervor. Zunächst ist diese Schrift ausgezeichnet durch das Streben nach eleganterer Gestaltung und Kundung; alle Buchstaben erhalten eine angemessen Proportion der Höhe zur Breite. Zugleich macht sich das Bemühen geltend, die Ligatur mehr als früher zu vermeiden, die Buchstaben stehen vielsach gehörig getrennt, und wo eine Ligatur angewendet ist, erscheint sie gleichsörmiger und weniger schwierig auszulösen. Die Cursivsormen halten sich vorzugsweise nur noch in a, c, e, s, f, r und p, und in der verlängerten Schrift tritt deutlich ein proportionales Breiterwerden nach oben hin hervor. Das Schreiben wendet sonach dem einzelnen Buchstaben einen größern Fleiß zu und dieser

<sup>\*)</sup> Schriftproben fiebe: "Monumenta Germaniae", die erften Bande.

v. Karajan: "Zwei deutsche Sprachdenfmale" (Gip.=Ber. ber Wiener Afad. 25. 324).

<sup>&</sup>quot;Archiv der Wien. Afad.", 27. Taf. I.

F. Rellers Ausgabe Des Reichenauer Refrologes (Mitt. ber Antiq. Gei. VI), Siebe auch: Sidels flaff. Bert: I, 92.

<sup>\*\*)</sup> Siehe beffen "Diplom." Bb. II, § 181.

trägt das Gepräge der Kunstsorm an sich. Die Unterscheidung zwischen Diplomen= und Buchschrift kommt wesentlich zur Geltung. Hier mag noch besonders darauf verwiesen werden, daß neben den Schristverbesserungen für den geschäftlichen Gebrauch auch der Kunst in Ansertigung von Prachtschriftstücken in dieser Zeit ein großes Feld eingeräumt wurde. Wahrhafte Kunstwerke aus seiner Zeit geben Zeugnis sür den lebhaft sich entwickelnden Kunstrieb. Den Höhepunkt erreichte diese Kunst, die mit Burpurpergament, Golds und Silberschrift und reicher Ornamentik nach den seinsten antiken und byzantinischen Mustern arbeitete, unter Ludwig dem Frommen und Karl dem Kahlen, von wo ab sie den missichen Zeitverhältnissen entsprechend wieder raschen Schrittes zurückging.

## § 28.

## c. Das 10. Jahrhundert.

Die Schrift des 10. Jahrhunderts kann man in Bezug auf die deutschen Diplome wohl als die "ottonische" Schrift bezeichnen. In diesem Zeitraume bleibt wie im vorigen Jahrhundert der Unterschied zwischen Diplomens und Buchschrift noch durchweg erhalten. Die Schrift wird im allgemeinen runder, gleichmäßiger und gefälliger und in der Fortentwickelung der Schriftsormen zeigt sich das grundsätzliche Streben zum Bessern mit voller Bestimmtheit. Die Buchstaben werden oben und unten mehr gestreckt und namentlich p t g o erhalten gefälligere Formen. Das ofsene a sindet sich unter Otto I. und Otto II. regelmäßig, in den Diplomen Ottos III. und der solgenden Herrscher dagegen erscheint es wohl auch noch ziemlich häusig, aber es tritt auch bisweilen an seine Stelle das a in dieser Form: a. Der Diphthong it wird gewöhnlich als: as getrennt geschrieben, die Buchstaben c e und v behalten noch durchgehends Eursivsorm, nur das e verliert bisweilen seine Zunge. Für et sindet sich oft das entsprechende tironianische Zeichen "——"; am Schluß der Wörter erscheint bisweilen statt des langen f ein kleines s. Die verlängerte Schrift besteht auch in diesem Zeitraume sort und zwar zumeist mit Cursivbuchstaben. Die Ligaturen werden noch mehr eingeschränkt als im vorigen Jahrhundert und das Lesen der Diplome hiedurch wesentlich erseichtert. Das Bemühen der Schreiber, schön, gut und deutlich zu schreiben, ist unverkennbar und fördert auch in dieser Richtung die besten Resultate.

## § 29.

## d. Das 11. Jahrhundert.

Das 11. Jahrhundert ist vorzugsweise die Zeit der Ausbildung der geraden Minuskel in Dipsomen wie in Büchern, welche beiden Schriftarten übrigens auch in diesem Zeitraume noch mit wesenklichen Unterscheidungsmerkmalen getrennt bleiben. Am Charakter der Schrift zeigt sich keine eigentlich gründliche Anderung, aber die Züge werden bestimmter und proportionierter und die Schrift dadurch sester, schärfer und klarer. Die Ligaturen verschwinden bis auf einen kleinen Rest. Das offene a tritt satz gänzlich zurück und der Diphthong a erscheint nur in dieser Buchstabentrennung ae; der Buchstabe o erhält häusig eine spitzvale Form, v steht zuweilen am Ansange eines Wortes statt u, die Buchstaben mit Oberkängen wie: d, d, f, h, k, l, s werden start verlängert. Die Abkürzungen mehren sich bereits in diesem Jahrhundert und die Dipsomenschrift ist meist größer als die Buchschrift.

# § 30.

### e. Das 12. Jahrhundert.

In diefer Beriode fegen fich immer noch die Ausbildungs= beftrebungen des vorigen Zeitraums fort. Die Buchstaben werden höher, fraftiger und icharfer, zugleich an den oberen Teilen mehr gerundet. Die verlängerte Schrift besteht gur Salfte aus Unciglen, deren Linien ftark geschwungen sind. Aber auch unter Die Minustel mischen fich einzelne Ungialen, N, R, S, V, M, ein. Bon den einzelnen Buchstaben ift zu beachten, daß das offene a nicht mehr auftritt und der Diphthong a jest meiftens durch ein geschwänztes o ausgedrückt wird; das doppelte i wird accentuiert, u und v als Ronfonanten wechseln in den Unfangsfilben, der Bokal u erscheint dagegen nicht selten mit einem Ringelchen versehen als u; das m tritt bisweilen schon in der Unzialgestalt auf, die in der folgenden Beriode zur regelmäßigen wird, und das fleine s findet fich jest, in den Diplomen wenigstens, nicht bloß am Ende, sondern auch nicht selten in der Mitte der Borter. Wegen Ende diefes Sahrhunderts beginnen an den unteren Enden der Buchstaben starte Abschnittslinien bemerklich zu werden und es biegen fich die Striche felbst unten noch vorne in die Sobe.

wodurch die Schrift ein verandertes Aussehen erhält. Zugleich nehmen die Kurgungen der Borter und Silben merklich zu.

#### \$ 31.

#### f. Das 13. Jahrhundert.

Die Minustel des 13. Jahrhunderts hat im allgemeinen mit der Schrift des 12. Jahrhunderts alles das gemein, was in dieser Schriftgattung infolge weiterer Ausbildung derselben vorging. Die proportionale Gestaltung der Schrift des 13. Jahrhunderts unterscheidet sich jedoch von jener der Schrift des 12. Jahrhunderts. Die Schrift ist teilweise noch höher und breiter. Die Bengungen in den Buchstabensormen sind kantig gebrochen und an den Spizen derselben bilden sich Abschnitte, die dachsörmig den Buchstaben überragen und von der Linken zur Rechten auswärts sichen. Der Unterschied zwischen Urkundenzund Buchschrift ist sehen. Der Unterschied zwischen Urkundenzund Buchschrift ist sehen. Der Unterschied zwischen Urkundenzund Buchschrift ist sehen. Die verlängerte Schrift wird in dieser Zeit seltener und erstreckt sich, wenn überhaupt angewendet, in der Regel nur noch über die Häste der ersten Zeile eines Dotuments. Dagegen wenden die Schreiber jezt den Initialen eine besondere Müße zu, die sie in großen Proportionen darsstellen und häusig bereits mit Berzierungen umgeben. In den folgenden Jahrhunderten nehmen diese Berzierungen der Initialen noch bedeutend zu und kann man dieselben in manchen Schriftstäcken als wahre Kunstprodukte gelten lassen.

Bon den Einzelbuchstaben dieses Zeitraums ist zu bemerken: das i erscheint bereits häusig mit einem Accent versehen, der Diphthong ü wird regelmäßig durch ein einsaches e vertreten, das e erhält eine Berlängerung nach oben, infolgedessen es leicht mit t verwechselt werden kann, bei g ist die untere Schlinge meist dreieckartig zusammengezogen; die Buchstaben h, m und n ziehen häusig den Bogen, bez. den letzten Haken mit einer Beugung nach sinks unter die Linie und zwar nicht nur am Ende, sondern auch in der Mitte der Wörter. Auch r, sund t ersahren einige Änderungen durch Beugung oder Berlängerung nach oben oder nach unten und häusig erscheinen die Botase a, e. i, o, u mit einem vorangehenden oder nachsolgenden Konsonanten, namentlich mit e. n, m, r, t, ganz enge verbunden.

# 32.

## g. Das 14. bis 16. Jahrhundert.

In diesem Zeitraume, der der gesamten Kulturentwicklung ein weites Feld bot, hat auch die Schrift mannigsache Wandlungen durchlaufen.

Für das Studium der Schriftarten und deren verschiedenen Formen, sowie für das Bekanntwerden mit den gablreich auftretenden Rurzungen der Schrift in diefer Zeit ift die perfonliche Auschauung und Vergleichung der von da ab ja in stets zunehmender Bielheit entstehenden Dofumente der geeignetste Weg, um ein gewisses Mak von Kenntnissen zu erlangen, auf Grund deren man alsdann die Dokumente nach den verschiedenen Reitpunkten ihrer Entstehung beurteilen kann. Aus dem praktischen Umgang mit den Dokumenten selbst bilde man sich daher feine Regeln für die Bestimmung der Zeitverhaltniffe und des Wesens der Schrift in diesem Zeitraume. Doch laffen fich folgende Einzelzüge besonders hervorheben. Die Schrift, welche fich bis in das 12. Sahrhundert immer größerer Regelmäßigkeit bestrebte, wird im Laufe des 14. Jahrhunderts immer ectiger gestaltet und es bildet fich die gitterartige Schrift aus, welche die gothische oder Mönchsichrift genannt wird. Daneben beginnen in der Buchschrift die reichen Randverzierungen, unter denen besonders das Dornblattmufter beliebt ift, von denen man alsbann im 15. Jahrhundert zur Darstellung ganger Pflanzen, Blumen und Früchte mit Schmetterlingen, Käfern und Bögeln auf Goldgrund übergeht. Die Schrift felbst ging in eine Menge von Unterarten aus einander und die Kunstschreiber suchten ihren Ruhm darin, eine möglichfte Bervielfältigung diefer Schriftarten bergustellen, für die überdies die verschiedensten Bezeichnungen wie: textus quadratus, textus praecisus vel sine pedibus, nottula simplex, Urfundenichrift, nottula acuta, semiquadratus, textus rotundus, nottula fracturarum, Frafturidrift, argentum. bastardus, die gewöhnliche Bücherschrift ber Zeit, nottula conclavata, separatus, argentum extra pennam, qebraucht wurden. Siebei ift aber vor allem folgendes zu beachten: Wenn fich auch eine Schrift ihren äußeren Formen nach mit einiger Sicherheit für einen bestimmten Zeitraum ihres Entstehens fest= stellen läßt, so tann man fie doch nicht immer mit voller Un= trüglichkeit in den Rahmen Diefes Zeitraums bannen, oder gar

für unecht erklären, wenn fie etwa nicht in benfelben pagt. Es fommen hier ftets verschiedene Momente in Betracht, unter deren Einwirkung der Schriftcharakter ein völlig anderer als der einer bestimmten Zeit entsprechende scheinen kann, und tropdem gehört die Schrift dieser bestimmten Zeit an. Man denke nur 3. B. an die Fertiakeit des Schreibens, die ja eine individuelle und durchaus verschiedene ift, so daß leicht eine genbte Hand mit ihrer Schrift ihrer Zeit voraneilen kann, oder ein in einer bestimmten Zeit und nach den in dieser Zeit herrschenden Schreibregeln geübter Schreiber kann seine Zeit und die herrschende Schriftweise überleben, aber er bleibt feinen alten, gewohnten Schriftzugen tren und setzt diese Übung auch unter den neugestalteten Ber= hältnissen sort. In beiden Fällen können die Schriftzüge unendlich täuschen. Es fann aber auch ein Dokument absichtlich zur Täuschung in einer bestimmten Schreibweise hergestellt sein in einer Zeit, wo diese Schreibweise lange nicht mehr üblich war. Hieraus folgt zunächst, daß man in Beurteilung des Alters eines undatierten oder ber Echtheit eines datierten Dokumentes nicht die Schrift allein als maßgebend gelten laffen darf, sondern man muß vielmehr vor allem den Gesamteindruck wohl beachten, den das Dokument durch seine Schrift und sein gesamtes äußeres Erscheinen überhaupt macht; alsdann erst gehe man an der Hand bestimmter wissenschaftlicher Grundsätze auf die Einzelheiten der Schriftart selbst ein, wozu noch als weiter unterstüßende Merkmale die verschiedenen anderen Eigenheiten der Dokumente, wie Abbreviaturen, Interpunktionen, Chrismon, Schreibstoffe, gewisse Kanzleigebräuche, Liniierung, Tinte u. dergl. in den Bereich der Betrachtung zu ziehen sind. Theorie und Praxis-in enger, sich unterstüßender Verknüpfung sühren deshalb auch hier, wie überall, zu einem möglichst sichern Erfolg und lassen auch die Schristen des 14. bis 16. Jahrhunderts entsprechend flassifizieren.

§ 33.

# h. Das 16. Jahrhundert.

Dieser Zeitraum bringt eine neue Cursive. Hervorgegangen aus den verschiedenen Wandlungen der Minuskel der vorangeschrittenen Jahrhunderte, bildet sie eine neue Grundlage der Schrift aller solgenden. Sie läßt der Hand des Schreibers eine größere Willkür in der Bildung der Buchstabensormen und erleichtert die Raschheit des Schreibens durch die schräge und naturgemäßere Lage der Buchstaben von links nach rechts abwärts geneigt.

Charafteristische Merkmale dieser Schrift sind die kurzen t, welche oft mit e, m, n, i, u von gleicher Höhe und schwer zu unterscheiden sind. Die Buchstaben i und u sind mit Accenten bez. halben Bogenlinien versehen.

# § 34.

#### i. Befondere Schriftarten.

Außer den hier bezeichneten und näher charafterisierten Sauptarten der Schrift sind noch einige Schriftarten zu nennen, die, wenn sie auch für die deutsche Diplomatif von nur untergeordneter Bedeutung sind, doch im Sinzelsalle Berührungspunkte mit dieser bieten, sofern sie entweder in der Entwickelung der Schrift übershaupt einen gewissen Sinfluß übten, oder für die Urfundenschrift fremder, mit der deutschen Kanzlei direkt in Beziehung stehender Kanzleien, so namentlich der päpstlichen, belangreich sind. Zu dieser Kategorie von Schriften gehören:

a) Die Longobardische Schrift, eine im 9. Jahrhundert gebildete Kunstsorm der Schrift, die im 11. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte und überwiegend für Buchhandschriften im Gebrauche war. Als urfundliche Schrift erscheint sie wohl auch in der päpstlichen Kanzlei sür päpstliche Bullen in Unwendung unter der Bezeichnung: Litera Beneventana.

In einigen Teilen erinnert an diese Schrift eine andere Schrifterscheinung aus der päpstlichen Kanzlei, nämtlich die sogenannte: Litera Sancti Petri, die deshalb hier gleichfalls angesührt werden soll. Diese Schrift erscheint mit dem 15. Jahrehundert in den päpstlichen Bullen; es ist eine häßliche, verzerrte und zerstückte Schrift, die darum auch dem Lesen der in derselben geschriebenen Dokumente ganz bedeutende Schwierigkeiten entzgegenstellt. Sie erhielt sich sür die Papstbullen bis in die neue Zeit im Gebrauch und steht mit ihren ungesormten Buchstabenzteilen wohl als Unicum da.

β) Die Beftgothische Schrift hat sich in Spanien in einer der longobardischen ähnlichen Beise entwicklt, sie unterscheidet sich aber von dieser durch manche Eigentümlichkeiten. Für uns ist diese Schrift von einigem Interesse nur darum, weil sie, unter

bem Namen: Litera Toletana bekannt, besonders in der in Urfunden gebrauchten frankischen Minustel in einigen wenigen Spuren hindurchblickt.

- p) Die Frische Schrift, nach den früher als Scotti benannten Bewohnern deririschen Insel als: Seriptura Scottiea bezeichnet. Auch diese Schrift, die in drei wesentlich verschiedene Gattungen sich teilt, in eine Unzialschrift, eine große gerundete Halbunziale und eine kleine spizige Cursivischrift, ist sast nur sür die Buchhandschriften in Betracht zu ziehen; da aber die Schottenmönche, welchen diese Schrift insbesondere eigen war, sich bekanntlich in alle Welt zerstreuten, so trugen sie ihre Schrift auch nach allen Orten hin und übten in dieser Weise einen sichtslichen Einsluß auf die Entwickelung anderer Schriftarten. Dies war nicht nur der Fall in Bezug auf die fränklichen Buchhandschriften, sondern auch in Urkunden können wir disweilen ihren Schriftzügen begegnen.
- d) Die Angelsächsische Schrift. Die Angelsachsen erlernten die Schrift von den Fren einerseits und von den römischen Missionären andererseits. Durch diese Mischung ergabsich ein eigener Schriftcharakter, der in mehrsacher Hiche unterscheidungsmerkmale gegenüber der Seriptura Scottiea zeigt. Die angelsächsischen Missionäre brachten ihre Schrift in das fränkische Reich, wo sie auf die Gestaltung der neuen fränkischen Minuskel nicht ohne Einwirkung bleiben konnte.

## § 35.

# 4. Die Abbreviaturen oder Abkürgungen.

Abkürzung — Abbreviatur\*) —, im diplomatischen Sinne, ist die Verkleinerung eines Bortes durch Beglassen eines oder mehrerer Buchstaben oder Silben desselben, unter Anwendung eines die bestimmte Stelle vertretenden Kunstzeichens.

<sup>\*)</sup> Walther, "Lexicon diplom.". Chassant, "Dictionnaire des abréviations latines et françaises". Wattenbach, "Palaeographie". Gatterer, "Elementa", § 56 ff. @ruber, "Vehripft.", ©. 123-144. Schönemann, "Diplom.", § 154 ft. @Rannert, "Misculen", ©. 34.

Derartige Abkürzungen gehören in den Schriften fast aller Zeiten nicht zu den Seltenheiten; sie finden sich in den Königsbiplomen ebensowohl, wie in den Privatdokumenten aller Art und sind ihrem Grunde nach bald aus der Eile des Schreibers, bald aus dem Bedürsnis der Raumersparnis, sehr häufig auch aus einem allgemeinen Gebrauche zu erklären.

Rum Befen einer diplomatischen Kurzung gehört notwendig. daß die Berftändlichkeit des gekürzten Bortes hiedurch nicht voll= fommen aufgehoben wird. Es dürfen demnach bei der Rürzung dem Worte nur jene Buchstaben oder Silben entzogen werden, deren Weglaffen den Wortverstand nicht aufhebt, oder deren Fehlen überhaupt derart allgemein üblich ist, daß, selbst wenn infolge der Kürzung des Wortes nur noch ein Buchstabe übriggeblieben ift, doch über den Ginn bes gefürzten Wortes bei Sachfundigen ein Zweifel nicht bestehen follte\*). Die Entwickelung der Abbrevia= turen reicht bis in die früheste Zeit der Diplomatit hinauf. In den meiften Majuskelhandschriften tommen feine Abfürzungen vor, außer am Ende der Zeilen, wo bei Raummangel ein - an Stelle des m tritt, 3. B. ru = rum. In firchlichen Sandichriften diefer Art zeigen fich noch die Kürzungen: DS für deus, DNS für dominus, IRLM für Gerusalem, FDS für episcopus, SCS für sanctus, PRB für presbyter und noch einige andere. In anderen Sandschriften des frühern Mittelalters waren die Rürzungen gleichfalls weniger häufig und von einfacher Art: ein Bunkt am Ende des Wortes deutete auf eine Rurzung desfelben im allgemeinen bin, welche aus dem Sinne des Cakes, in dem fich das Wort befand, leicht zu interpretieren war.

Erst im 9. Jahrhundert hat sich das eigentliche System der Abbreviaturen ausgebildet; in späterer Zeit, namentlich vom 13. Jahrhundert an, werden die Kürzungen oft sehr zahlreich und mannigsaltiger Art und gewähren dem Schreiber Welegen-heit, seine eigene Ersindungsgabe in Bezug auf Wortkürzungen

<sup>&</sup>quot;) Es läßt sich dieser Grundsatz natürlich nur sesthatten mit Rücksicht auf das Zeitalter, in welchem die Abbreviaturen überbaupt im Gebrauche waren, wie man ja auch heute nicht im mindesten im Zweisel ist, wenn man die stels gebräuchichen Abkürzungen sieht, wie & — und, et Clie. — et Compagnie, dr. — Serr, Ew. — Euer, a/M. — am Main, v. d. Ah. — vor der Abön, Se. Maj. — Seine Majssät, oder die Kürzungen von Titeln und Würden, wie: St. M. — Staalsanwalt, Lydg.: A. — Landseichter, die St. — beitig, kal. — köntglich, u. dergl.

spielen zu laffen. Gleichwoh! find die Kürzungen nicht schlechthin der Willfür des Schreibers preisgegeben und lassen sich für dieselben bestimmte allgemeine Grundsätze aufstellen, welche durch die Dokumente aller Zeiten hindurch ihre Bedeutung erhalten. Man kann füglich die fämtlichen Abkürzungen unter folgenden

brei Sauptgesichtspunkten zusammenfassen:

a) Siglen, b) Tironianische Noten, c) Kürzungen durch Ausscheidung einzelner Buchstaben oder Silben.

## § 36.

#### a. Die Giglen.

Die Siglen (Literae singulares) repräsentieren die einsachste und alteste Methode gu furgen. Bei allen fich der Schrift bedienenden Bölfern werden im Laufe der Zeit Kürzungen durch Siglen entstehen und zwar einsach aus dem eigenen Bedürfnis der Kürzung stehender, immer wiederkehrender Ausdrücke, ohne daß man hiefür eine besondere Tradition von einem Bolke auf das andere anzunehmen braucht. Die Kürzung durch Siglen besteht nämlich darin, daß an Stelle des ganzen Wortes nur der Ansangsbuchstabe desselben mit einem nach solgenden Kunft gesetzt wird, ein Gebrauch, der denn auch in der That bis in die älteste Zeit zurückreicht. Dieser Abkürzungsmethode bedienten sich die Römer bei der Bezeichnung von Namen, Titeln und Eigenschaften, namentlich auch in Rechtshanbschriften (daher auch notae juris genannt), sowie für gewisse im Verkehre stets und allgemein wiederkehrende Wörter und Formeln. Als die bekanntesten Beiipiele biejer Art lassen sid) aufsühren: S. C. = Senatus consultum, J. E. = judex esto, S. P. Q. R. = Senatus populusque Romanus, C. R. = civis Romanus, A. U. C. = ab urbe condita, a. Chr. = ante Christum, p. Chr. = post Christum, R. = rex, C. = consul.

Am häufigsten sand die Kürzung durch Siglen bei Ramen statt, z. B. M. = Marcus, C. = Cassius, Q. = Quintus, A. = Aulus, X. = Xerxes, V. = Valerius 11. j. 10., und hier fonnte, um durch den Gleichsaut der Ansagsbuchstaben keine Frung in den Namen zu veransassen, die Sigle insosern erweitert werden, als man außer dem Ansangsbuchstaben noch einige der nachsolgenden Buchstaben des Wortes stehen ließ, z. B. Caes. Aug. — Caesar Augustus, Aem. — Aemilianus, Tull. — Tullius, Ser. = Servius, Pr. = Probus, Sex. = Sextus, Publ. = Publius, Cras. = Crassus.

Der Gebrauch der Siglen ist auch den Urkunden nicht fremd und zwar auch hier besonders rücksichtlich der Kürzung von Namen und Titeln. Man sindet derartige Siglen schon in Urkunden vom 9. Jahrhundert an, häusiger aber kommen sie erst vor seit dem 11. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert war dies Versahren sir Aussteller von Briesen und Urkunden sogar eine Forderung der Hössichteit und ganz allgemein gebräuchlich\*).

Es ift erkfärlich, daß für die Zeit, in welcher diese Namenssiglen gebraucht wurden, ihre Deutung und Auflösung eine leichte Aufgabe war. Um so schwieriger aber ist dies jest und kann nur auf Grund umfassender geschichtlicher und genealogischer Forschung mit Ersolg geschehen. Besonders kommt es vor, daß die Namen der Fürsten am Ansange der Urkunden bloß mit dem Ansangsbuchstaben bezeichnet sind, da es natürlich den gleichzeitig sebenden Interessenten der Urkunde keine Schwierigkeit bot, den Namen entsprechend zu ergänzen. In solchen Fällen können die Siglen leicht Anlaß zu historischen Fretümern geben.

Bei Wörtern, die nicht Eigennamen oder Ümtertitel sind, kommt eine Kürzung durch Siglen in den frühesten Zeiten seltener vor und vorzugsweise nur in Fällen, wo aus dem Zusammenshange und aus der Stellung des betr. Wortes bezüglich dessen Deutung kein Zweisel bestehen konnte, z. B. l. sür vel, e. sür est, tt. für titulo, s. sür singuli, e. bedeutet in Nekrologien: consessor, l. = laicus oder laica, fr. = frater, o. oder Ø = odiit, eps. = episcopus, s. p. d. = salutem publicam dieit.

Eine auf den ersten Blief eigentümliche Siglenart\*\*) IHC. und XPC., zur Bezeichnung des Namens "Jesus Christus", möge hier gleich erwähnt werden. Diese beiden Siglen sind behufs ihrer Ausstellschung auf die griechische Majuskelschrift zurüczuschren, aus welcher sie in die lateinische Minuskelschrift übergegangen sind, und zwar mit Beibehaltung des griechischen Buchstaben H und h (nämlich  $\eta$ ) anstatt des Bosales "e" in dem latinisierten Borte "Jesus", und in gleicher Weise mit Beibehaltung des griechischen XP oder XP oder XP0000 (nämlich XP00000) anstatt des "Chr" in dem

<sup>\*)</sup> Rockinger, Mag. Ludolfi Summa dictam. Queffen et. IX, 363.

<sup>\*\*)</sup> Sickel, Acta: I. 96. Not. 6.

latinisierten Worte "Christus". Daher bildete sich dann in der lateinischen Schreibweise mit kleinen Buchstaben der spätern Zeit regelmäßig für den Namen "Jesus Christus" die Sigle: ihs und xps. Das früher am Ende dieser beiden Siglen stehende "C" ist nur eine veraltete Form für "S". In gleicher Weise erklärt sich, daß auch das Schlußwort der Apprekation "Amen" bisweisen in griechischer Majuskel als "AMHN" geschrieben ist.

## § 37.

#### b. Die tironianischen Roten.

Die zweite Urt der Kurzung - die durch den Gebrauch der sogen. "Tironianischen Noten"\*) — ist lediglich, gleich unserer heutigen Stenographie, aus dem Bedürfnis des Schnellschreibens entstanden. Die Tironianischen Noten find möglichft vereinfachte Buchstabenzeichen und fo geartet, daß man stets mehrere derselben mit einander in einem Zuge vereinigen konnte. um ein nach der Art der späteren Siglen abgekurztes Wort darauftellen. In diefer Beife bildete fich junachft der Stamm bes darzustellenden Wortes als ein zusammenhängendes Schriftzeichen (signum principale). Um nun dem Borte seine volle Bedeutung und fonftruttive Stellung im Satgefüge zu geben, bedurfte es noch, die Wortendungen auszudrücken und dies geschah gleichfalls durch Unhängen von Buchstabennoten im verkleinerten Makstabe oder durch Bunkte und durch deren unterschiedliche Stellung am Ende des Wortes. Diese Art der Noten sind die Hussisseichen (sig. auxiliaria). Es ist sonach diese Tachygraphie gebildet aus einer Mischung von speziellen Schriftzeichen mit Abbreviaturen und Siglen, eine Erfindung, die in die voraugusteifche Zeit fällt. und die, wennauch nicht ausschließlich, so doch in der Haupt= fache, nämlich der ursprünglichen Zusammenstellung und deren weiterer Ausbildung nach, einem Freigelaffenen des Cicero, Tullius Tiro, zugeschrieben wird. Die neue Runft wurde rasch verbreitet und vielfach geübt. Bon den Römern ging diese

<sup>\*)</sup> Carpentier, "Alphab. Tiron." 1747.

Kopp, "Palaeogr. crit." 1847.

Siekel, "Lexicon tiron. der Göttweiger Stiftsbibliotbef". Bien, S. 13, 38, 9. Siekel, Acta: I, 100.

Schönemann, "Dipl." Bd. I, § 164 u. ff.

Schnellschreibertunst auf die Deutschen und Franken über und sand auch hier eine ziemliche Verbreitung. Alle möglichen Aufzeichnungen, ja ganze Bücher wurden in dieser Rotenschrift gesschrieben. Auch Privaturkunden und Königsdiplome sind in tironianischen Voten gesertigt und in zahlreichen Handschriften sind namentlich die Glossen in solchen Voten abgesaßt. Derzgleichen Werke in itronianischer Rotenschrift sind in dem Bibliostheken zu Paris, London, Mailand ze. verwahrt. Urkunden in dieser Schrift sind namentlich bekannt von Ludwig dem Frommen. Einzeln sinden sich tironianische Noten in allen Merovingischen, Pipinischen und Karolinger-Urkunden, und in dem sogenannten Kekognitionszeichen, sowie im Chrismon kommen sien noch bis ins

Im Berlause der Zeit wurde auch diese Notenschrift basd erweitert; später traten mannigsache Abweichungen von der regelmäßigen Bildung der Noten ein, wodurch deren Entzisserung wesentlich erschwert wurde, endlich gegen die Mitte des 10. Jahr-hunderts tritt der Gebrauch der tironianischen Noten wieder zurück und nur einzelne ganz allgemein bekannte tironianische Zeichen bleiben noch in der Übung der Schreiber. Als solche lassen, in den per sese, der ein, der den, der est, der est, der ein, der est, der est, der ein, der und ver ut.

§ 38.

# c. Rurgung burd Buchftaben- und Silben-Anefcheidung.

Die dritte Art der Abbreviaturen ist die Ausscheidung eines oder mehrerer Buchstaben oder Silben aus einem Worte, mit Andeutung dieser Ausscheidung durch bestimmte Zeichen, und zwar geschieht dies entweder:

a) durch Apokope, d. h. das Wort wird in der Weise gefürzt, daß nur der Anfangsbuchstabe oder einige der ersten Buchstaben des Wortes stehen bleiben, der übrige Teil derselben aber wegfällt;  $\mathbf{z}$ . B.  $\mathbf{\bar{a}}=$  annus,  $\mathbf{\bar{d}}=$  deus;  $\mathbf{m}=$  mens,  $\tilde{\mathbf{e}}=$ 

est,  $\tilde{i} = \text{in}$ ,  $\tilde{K} = \text{kalendae}$ ,  $\tilde{n} = \text{non}$ , o oder  $\sigma = \text{obiit}$ ,  $\varphi = \text{quis}$ ,  $\varphi = \text{qui}$ ,  $\varphi = \text{quod}$ ,  $\tilde{s} = \text{sunt}$ ; oder

b) durch Synkope, b. h. die Kürzung des Wortes findet in der Art statt, daß nur der Ansangs- und Endbuchstabe oder zugleich mit diesen noch einige charakteristische Buchstaben aus der Mitte des Wortes geschrieben, die übrigen zwischen diesen befindlichen Bortteile jedoch weggelassen werden, z. B. nā = natura, pr = pater, spālis = spiritualis, 10 = ideo, ũo = vero, ñe = nunc, ōe = omne, sr = super, tī = tamen, tm = tantum, dīs = dominus, ro = ratio. qō = quaestio, mr = mater, fr = frater, nr = noster. Bei aller Mannigssaltsseit dieser Kürzungsmethode durch Apotope oder Epustope, die der Wilksir des Schreibers den freiesten Spielraum gewährte, lassen sich doch die meisten derartigen Kürzungen unter bestimmten Gesichtspunkten zusammenstellen; denn in der Regel wird durch ein besonderes Abbreviaturenzeich en äußerlich angezeigt, daß entweder überhaupt das Wort gekürzt ist, oder es wird zusgleich durch Form und Stellung des Zeichens ein bestimmter Buchstadenwert repräsentiert und somit zu erkennen gegeben, welche Buchstaden bei dem gekürzten Worte sehlen.

Solche Abbreviaturenzeichen, die in mittelalterlichen Urfunden sowohl als in Büchern regelmäßig vorkommen, sind:

- 1) Ein Punkt am Ende des gefürzten Bortes. Derselbe deutet überhaupt nur an, daß gekürzt ist, ohne bestimmten Buchstabenwert; z. B. a. = aut oder autem, i. = in, a. = annus.
- 2) Ein gerader oder geschwungener Duerstrich (—, ~,8, \$\seta\$, \$\seta\$), siber dem gekürzten Borte. Auch dieser bezeichnet vorzugsweise in älkester Zeit die Kürzung im allgemeinen, deutet aber zugleich überwiegend auf die Beglassung eines moder n, oder einer durch diese Buchstaben besonders gebildeten Silbe hin. Im 15. Jahrehundert dient dieses Zeichen wiederum sür irgend eine bestebige Kürzung; z. B. Kürzungen im allgemeinen: gra = gratia, noblis = nobilis, ro = ratio, pr = pater, mr = mater, ecclie = ecclesie. Kürzungen durch Beglassung von i, moder n, oder ganzen Silben, die mit moder n gebildet sind: das dominus, testam testamentum, qm = quoniam, volūtas = voluntas, hoies homines, noie nomine, nuc nune, tuc tune, dat. datum, no non, mudbere incumbere, iterī = interim, sposterū inposterum, anuatī = annuatīm, anū = annum.
- 3) Ein etwas geschwungenes Häkchen ("1"); dies bezeichnet in der Regel eine Silbe, in welcher "r" der hervorstechende Buchstade ist, also: er, re, ir, ri oder auch rallein, seltener ar oder ra. Im 14. und 15. Jahrhundert kann dieses Zeichen auch für Kürzungen im allgemeinen gelten. Z. B. odsuare observare,

haber habere, véitas — veritas, talit' = taliter, hèdes heredes, clicus — clericus, pathitas — paternitas, nouit noverit, coporis — corporis.

- 4) Das Zeichen 9 entspricht der Endsilbe "us", wenn es am Ende eines Wortes, und der Borsilbe "con" oder "com", auch "cum", wenn es am Ansange eines Wortes erscheint; z. B. Heinric9 Heinricus, duxim9 = duximus, ei9 eius, min9 minus, oder 9trahere contrahere, 9parare comparare, 9ponere componere, 9cti cuneti, 9uent9 conventus. Bom 11. Jahrhundert an ist dieses Kürzungszeichen ziemlich allgemein im Gebrauch und ändert sich beim raschen Schreiben auch häusig dahin ab, daß die obere Rundung wegsgelassen und nur die Endung 9 gesetzt wird. Nur selten hat dieses Zeichen eine andere Bedeutung, z. B. p9 post.
- 5) Das Zeichen  $\mathcal{L}$  (auch  $\mathcal{T}$ ,  $\mathcal{V}$ ,  $\mathcal{A}$ ), gewöhnlich am Schlusse einer Silbe angehängt und häusig etwas über der Höhe der anderen Buchstaben stehend, deutet auf den Ausfall der Silbe "ur",  $\mathfrak{Z}$ . B. dieit $^2$  dieitur, dat $^2$  datur. In der Mitte der Börter sommt dieses Zeichen äußerst selten vor.
- 6) Das Zeichen \( \mathref{\psi} \) entspricht der Silbe "rum" am Ende der Börter, \( \beta \). B. quo\( \psi \) quorum, apld\( \psi \) apostolorum, re\( \psi \) rerum; es ist dies wohl nichts anderes als eine Versichräntung der Buchstaben ru mit einem das m vertretenden Stricke.
- 7) Das Zeichen bes Semikolon, welches aus; häufig in die Gestalt 3 sich umändert, repräsentiert regelmäßig eine sehlende Endsilbe und zwar besonders die Silben: que, et, est u. dergl., z. B. atz = atque, quoz oder å; == quoque, habz = habet, fz = sed oder sieut, 1z = lieet. Dieses Zeichen sindet sich saft in allen Zeiten in seinen verschiedenen Bedeutungen.
- 8) p mit cinem Strich darüber heißt: prae oder pre, z. B. Ssentes praesentes, Flibare praelibare, Fpositus praepositus;

p mit einem Duerstrich unter der Schlinge durchzogen wie p heißt: per, auch par und por, z. B. ptinere = pertinere, psolvere = persolvere, pvenire pervenire, prochianus = parochianus, pte = parte, compare comparare, corpalis = corporalis, tempa tempora;

p mit einer Seitenausbiegung nach links unterhalb der Zeile, wie P, heißt pro, & B. Ppria propria, Pmittere promittere, Ppter propter, Ptestare protestare, Puentus proventus.

Diese drei Abkürzungsarten erhalten sich in Büchern und Urfunden durch alle Sahrhunderte.

9) Eine besondere Kürzungsart ist ferner das Überschreiben eines Buchstaben, namentlich der Bokale a e i ou über der Linie, wodurch in der Regel, wennauch nicht in jedem Falle, angedeutet ist, daß eine aus dem übergeschriebenen Bokal und r, entweder vor oder nach demselben stehend, zu bildende Silbe ausgestoßen sei: z. B. thisferre = transferre, arbitrium = arbitrarium, cont oder  $\mathfrak{g}=$  contra, ministre = ministrare, sußclitus = supradictus, shiter = firmiter,  $\mathfrak{t}=$  tres, ecum = eircum,  $\mathfrak{v}=$  virgo,  $\mathfrak{v}=$  vir,  $\mathfrak{v}=$  tutue,  $\mathfrak{s}=$  sibi,  $\mathfrak{m}=$  mihi,  $\mathfrak{m}=$  nisi,  $\mathfrak{u}=$  ubi,  $\mathfrak{k}=$  Christi,  $\mathfrak{q}=$  qui. Hiehende Kürzungen sür erga =  $\mathfrak{g}=$  und igitur =  $\mathfrak{g},$  ergo =  $\mathfrak{g}$ . Dabei ist zu beachten, daß das übergeschriebene a immer oben geöffnet ist und diese Gestalt hat:  $\mathfrak{u},$  und daß das übergeschriebene i genöhnlich umgekehrt und in dieser Stellung vübergeschriebene ist.

In gleicher Beise lassen sich übrigens zur Kürzung ober Raumersparung auch Konsonanten und ganze Silben überschreiben, namentlich die End= oder die Beugungssilben der Börter werden häusig in dieser Stellung angebracht; z. B. h= noc, h= pec, t ost für die Silbe: it, wie h= vit, h= nit, h= potest, personaliter für personaliter, fortiver für fortiter, u. dergl. m.

Auch wird das offene a nicht selten übergeschrieben in Börtern wie: quam = qin, quandam = qindam, quas = qis, quando = qindo, quatenus = qitenus.

Eine charafteristische Eigentümsichsteit der mittelalterlichen Kürzungen ist, daß diese verschiedenen Formen und Arten von Kürzungen an einem und demselben Worte zugleich zur Answendung kommen können, so daß oft in einem Worte zwei, drei und mehr Kürzungen erscheinen; z. B. Kürzung durch Apokope und Synkope: Ira\(\psi\) = literarum, d\(\overline{\psi}\) = deorum, sp\(\overline{\psi}\) allt\(\verline{\psi}\) = spiritualiter, i\(\overline{\psi}\) o\(\psi\) = ipsorum 2c., oder Kürzung durch dreis und mehrsachen Zeichengebrauch: tpibz = temporibus,  $\{\overline{\psi}\}$  o\(\overline{\psi}\)

proprium, 9tib9 = continentibus, conctū = conventum, ptubantu = perturbantur, 9stituim9 = constituimus, ppetatē = proprietatem, iteģlit' = integraliter, ūmist'cō = amnimistracio.

Nicht alle Kürzungen sind durch diese Regeln endgültig zu erklären, denn einmal haben die Kürzungszeichen nicht immer die hier angegebene Form, da sich namentlich in der Diplomenschrift schon bald das Bestreben zeigte, diese Zeichen zugleich zu mehr oder weniger komplizierten Verzierungen der Schrift selbst zu gedrauchen, zweitens aber auch die Wilksür der mitunter slücktigen, auch schleckten Schreiber Kürzungen schuss, deren Entzisserung auf seine dieser Regeln zurückzeleitet werden kann. Meist jedoch sind dieselben entweder so leicht, daß sie keiner nähern Ersäuterung bedürsen, oder so selten, daß ihre Kenntnis nur im speziellen Falle von Interesse sein Vrundsah dennanschen müssen, daß der Auflösung der Kürzung dem Sinne des ganzen Schriftsückes entsprechen müssen daß nur die Leseart einer Kürzung die allein maßgebende sein kann, welche sich mit dem Grundzedanken der Urtunde und dem Sinne des betressenden Satzessiges vollkommen deckt.

Die deutschen Urkunden haben die lateinischen Abkürzungsweisen und ihre Zeichen, soweit sie überhaupt mit der deutschen Sprache und Schrift vereindar sind, beibehalten, vorzugsweise den Punkt am Ende des gekürzten Bortes, den Querstrich und das geschwungene Häkchen sür ein weggelassenes n, m, en, bezw. für r oder er, welch letztere Zeichen bald mit den Buchstaben verbunden wurden und so als eine Verlängerung derselben nach oben oder nach unten hin erscheinen.

### § 39.

#### 5. Die Interpunktionen.

Bei der Beurteilung alter Handschriften oder Drucke können die scheinbar unbedeutendsten äußeren Zeichen eine wesentliche Stüße für eine richtige Anschauung, ein entscheidendes Moment für totale Umänderung einer bereits fast als unumstößlich geltenden Ansicht bilden.

Bu biesen äußeren Beichen gehören vor allem die Interpunttionen, die in den altesten und alteren Beiten feineswegs so bestimmten zur vollständigen Theorie ausgebildeten Regeln unterworsen waren, wie dies in unseren heutigen Schrift- und Drudwerken der Kall ift.

In Ansehung der Interpunktionen lassen sich drei Berioden unterscheiden, die für den Gebrauchscherfelben maßgebend sind, nämlich 1) das frühe Altertum, 2) das Mittelalter und 3) die Zeit der gedruckten Bücher.

Das Altertum, Griechen und Kömer, behandelte die Interpunktionen nicht als Konstruktionsunterscheidungszeichen, um das torrekte Gesüge der Satbildung sestzustellen und dadurch das rasche und richtige Aussalien der in einer Schrift ausgedrückten Gedauken zu erwirken, ihre Bücher sind vielmehr aufangs entweder ohne alle Trennung geschrieben oder in beständigen Absätzen. Aber der Gebrauch der Interpunktionen war ihnen darum nicht fremd, nur verbanden ihre Sprachgesehrten damit mehr den Iweck, die richtige Betonung der Wörter und Sätze beim Lesen zu sördern und bedienten sich zu diesem Behuse einer Menge willkürlicher Zeichen.

Die Anwendung von Interpunktionszeichen zu irgend einem Zwecke ist demnach alt und schon Alexanders des Großen Lehrmeister Aristoteles (L. III. e. V) berichtet darüber als von einem uralten Gebrauche; aber ein System, nach dem die Interpunktionen mit dem bestimmten bewußten Zwecke der Unterscheidung und nach bestimmten Regeln den Schriften beigesügt wurden, gad es Jahrhunderte hindurch nicht. Die Interpunktionszeichen im Mittelalter haben sich gleichsalls systemlos eingestellt und im Laufe der Zeit zu großer Menge gemehrt; sie wurden auch das ganze Mittelalter hindurch ziemlich regellos zur Anzwendung gebracht\*). Die gedrucken Bücher endlich gehen hinsichtlich der Anwendung von Unterscheidungszeichen den Urkunden voran, insosern wenigstens, als hier eine größere Regelmäßigkeit im Gebrauche derzelben sich geltend macht und eine richtigere Unterscheidung in der Wahl der Zeichen.

im Gebrauche derselben sich geltend macht und eine richtigere Unterscheidung in der Wahl der Zeichen.

Bas nun die Entwickelung der einzelnen Arten von Interpunktionszeichen anlangt, so ist die älteste Wethode einer Unterscheidung im Satzesjüge wohl zunächst nicht ein bestimmtes

<sup>\*)</sup> R. Baco: "opus tertium", p. 248 ff. Wattenbach: "Palaeographie", p. 36 ff. Modinger: "Quellen 3. bayr. Gefch.", IX, 369.

Zeichen, sondern die Herftellung eines größern. Zwischen raumes zwischen je zwei Börtern. Die ursprüngliche Art dieser Herstellung eines Zwischenraums richtete sich zunächst nicht nach den Botierhen, sondern nur nach dem Bedürfnis des Schreibers, seine seriptura continua einmal zu unterbrechen, da ihm die Möglichkeit sehlte, den eben solgenden Buchstaben in einem Zuge an den zusällig vorangehenden anzureihen. Es fonnte demnach eine solche Unterbrechung auch mitten im Borte stattsinden. Bon dieser Art wurde jedoch im Ansang des S. Jahrhunderts bereits abgegangen und der Weg zur seriptura distincta, d. h. der Schrift gebahnt, welche zwischen den einzelnen Wörtern Zwischenräume gestattete.

Die Merovinger Diplome haben bis auf Pipin diese Trennung der Börter noch nicht; seit Karls des Großen Zeiten aber sindet sich nicht nur der Zwischenraum zwischen den Börtern an Stelle des Interpunktionszeichens, sondern auch östers der Gebrauch größerer Buchstaben zu Ansang des auf den Zwischenraum solgenden Bortes. Zugleich aber begegnet man auch immer noch einzelnen Erscheinungen der seriptura continua und namentlich Präpositionen und Partikeln bleiben mit dem nächstsoschen Borte verbunden, z. B. inloco statt in loco, abeodem statt ab eodem.

Nächjt dem Zwischenraum ist das älteste und gewöhnlichste Interpunktionszeichen der Punkt, der jedoch ursprünglich an verschiedener Stelle und zwar entweder wie in unserer gegenswärtigen Schreibweise unmittelbar über der Linie, oder in der Mitte oder oderhalb derselben erscheint. Über diese Unterscheidung bezüglich der Stellung des Punktes stellt Donatus (354 n. Chr.) solgende Regel auf: "Distinctio est, ubi finitur plena sententia: hujus punctum ad summam literam ponimus. Subdistinctio est, ubi non multum superest de sententia: hujus punctum ad imam literam ponimus. Media est, ubi fere tantum de sententia superest, quantum jam diximus, cum tamen respirandum sit: hujus punctum ad mediam literam ponimus".

Der Punkt wird bisweisen verdoppelt, auch drei und vier Bunkte werden gesetht, so 3. B. in vielen Raiserdipsomen nach der Titulatur und der Korroborationsformel, oder es sindet sich in späterer Zeit eine senkrechte Linie und selbst die Gestalt eines Dreis oder Vierecks an Stelle des Punktes. Noch andere Gestalten,

wie Diagonals und Schlangenlinien, ja auch Sterne, Kreuze, Rosen, Zweige mit Blättern u. dergl. werden als Schlußpunkte gebraucht, 3. B.



Gleich dem einsachen Punkte haben auch diese mehrgestaltigen Zeichen hauptsächlich den Zweck eines Schlußpunktes, können aber auch zur Zierde der Schrift angebracht sein. Dersgleichen Interpunktionszeichen sinden sich zuweilen hinter der verlängerten Schrift schon im 9. Jahrhundert. Seit dem 10. Jahrhundert beginnen die Schlußpunkte sich zu mehren und sie blieben auch dis zum Ende des 12. Jahrhunderts sowohl in der kaiserlichen wie in der päpstlichen Kanzlei das einzige allgemein übliche und regelmäßige Interpunktionszeichen. Der Semipunetus sindet sich in der Karolingerzeit noch nicht, wohl aber in einer Handschrift bei Mabillon (de re dipl. 638) aus dem 13. Jahrhundert.

Im 13. Jahrhundert erscheinen zuerst Schrägstriche teils als neue Unterscheidungszeichen in den Urkunden, teils gleichsalls an Stelle der Punkte, aus denen sich im 16. Jahrhundert das Komma entwickelte. Sie stehen selten auf der Zeile, meist oberhalb derselben und im 14. und 15. Jahrhundert auch biseweilen darüber. — Die übrigen heute gebräuchlichen Interpunktionen sind mehr den Handschriften eigen als in Urkunden zu sinden. Ihre Bedeutung entspricht der ernsten und präzisen Fassung eines Urkundentextes weniger. So namentlich das

Fragezeichen , das sich schon in Handschriften des

7. Jahrhunderts vereinzelt findet, oder die Klammern (· ·), denen man seit dem 15. Jahrhundert begegnet, sowie die Zeichen

\*\* '//- '/-, die eine Umsetzung der Wörter andeuten, und die mannigfaltigen Zeichen, die auf Einschaltungen von Buchstaben, Korretturen am Rande und Varianten hinweisen. Bon diefen Interpunftionszeichen als folden fint der Bunft und andere ähnliche Zeichen, welche als Abfürzungszeichen dienen und als folde schon viel früher vorkommen, ftets zu unterscheiden.

Accente auf einzelnen Börtern, Die zur Anleitung bes Lefers bienten und fich bisweilen in alteren Dofumenten, auch Raiferdiplomen finden, find meiftenteils erft von einer fpatern hand beigefügt.

Die Teilungszeichen bei Trennung der Wörter am Ende der Zeilen gehören ihrem Wefen nach gleichfalls zu den Untericheidungszeichen. Sie fommen in Urfunden und Büchern der frühern Zeit gar nicht vor! die Schreiber suchten entweder eine berartige Borttrennung zu vermeiden, oder fie machten dieselbe, ohne sie durch Trennungszeichen zu markieren. Erst seit dem 11. Jahrhundert erscheinen einfache Trennungsstriche in der Bücherschrift und feit Mitte des 12. Jahrhunderts auch in Urfunden; Doppelftriche gehören noch im 14. Jahrhundert zu den seltenen und erst im 15. Jahrhundert zu den häufigeren Erscheinungen. Doch fand auch da noch längere Zeit eine regelmäßige Anwendung derselben nicht statt und wurde, wenn möglich, die Trennung der Börter ganglich umgangen. Säufig tommt es im Falle der Anwendung von Teilungszeichen vor, daß diese doppelt, am Ende der Zeile und am Anfange der folgenden Reile, geset werden.

Eine unserem heutigen Gebrauche fast entgegenstehende Zeichenart ift die ber Tisgung der Buchstaben, Silben oder Wörter in alteren Sandichriften und Urkunden. Dies geschiebt nämlich daburch, das kleine Striche oder Puntte über den betreffenden Buchstaben, häufiger und regelmäßig aber dadurch, das eine Anzahl von Punkten unter den zu freichenden Wortteilen angebracht werden.

# § 40.

# 6. Die Bahlen

Die Zahlen gehören in gewissem Sinne zu den Abkürzungen, sofern durch eine Zahl stets ein bestimmter Begriff in einer möglichst gekürzten Zeichenform ausgedrückt ist. Soweit die Zahlen in der Diplomatik in Betracht kommen, unterscheidet man:

1) Griechische, 2) Kömische und 3) Arabische Zahlen.

Griechische Zahlen findet man in firchlichen Schriften, besonders in den literis formatis, bis ins 11. Jahrhundert. Die Griechen zählten mit Siglen z. B.  $H=\pi \epsilon \nu \tau \epsilon$ ,  $\mathcal{L}=\delta \epsilon \kappa \alpha$ ,  $H=\epsilon \kappa \alpha \tau \sigma$ ,  $X=\chi i \lambda \iota \sigma$ ,  $M=\mu \nu \sigma \iota \alpha$ , oder mit dem Alphabet von  $\alpha-\omega$  in der Art, daß mit den Buchstaben  $\alpha-\vartheta$  die Einsheiten,  $\iota-\pi$  die Zehner,  $\varrho-\omega$  die Hunderter bezeichnet wurden,

wobei für 6 das Zeichen 5, für 90 das Zeichen Ç (xonná) und für 900 das Zeichen 7 eingesett wurde.

Die Taufende wurden gleichfalls mit den Buchstaben des Alphabets unter Beifügung eines Accents oder Striches ansgegeben, z. B.  $\alpha=1000$ ,  $\beta=2000$ ,  $\chi=3000$  cc.

Nömische Zahlen sind gleichsalls teils Siglen, wie z. B. D=500, C=100, L=50, M=1000, teils scheinen sie einsach nach der Zählung an den Fingern der Hand gebildet zu sein, wie I, II, III zc. Ein übergezeichneter Strich über den Einheiten deutet, den griechischen Zahlen nachgebildet, ebensoviele Tausender an, z. B.  $\overline{I}=1000$ ,  $\overline{V}=5000$ ,  $\overline{X}=10000$  zc. Dieser Gebrauch wurde auch im Mittelalter beibehalten. In der Darstellung der römischen Zahlen fommt serner nicht selten vor, daß besonders der letzte Siner die anderen Zahlen überragt, z. B.  $\overline{I}$  =54, oder es wird der letzte Strich unter die Zeile verlängert, z. B.  $\overline{V}$  =5000,  $\overline{V}$  =5

Arabische Zahlen\*) erscheinen in den ästeren Urkunden in eingeschränkterem Gebrauche und treten erst in späteren Jahrbunderten auf. Zwar kommen sie, von den Arabern in Europa eingesührt, dei den Komputisten schon Ende des 12. Jahrhunderts und häusiger im 13. Jahrhundert, jedoch vorzugsweise in Bückern mathematischen Inhalts, in Umlauf; aber in Urkunden sindet man die arabischen Zahlen im 15. Jahrhundert nur ganz vereinzelt. Im 16. Jahrhundert werden sie gewöhnlicher und erst vom 17. Jahrhundert an ist ihr Gebrauch allgemein.

zwar felbst in Diplomen deutschen Inhalts.

Die arabischen Zahlen haben übrigens wie auch die römischen sehr häusig eine Form, die von ihrer ursprünglichen oder von ihrer heutigen Schreibart durchaus abweicht, so daß die einzelnen Zahlzeichen nur mit Mühe als das zu erkennen sind, was sie vorstellen sollen. Bei den römischen Zahlen kann es besonders leicht geschehen, daß man in der Beurteilung derselben irregesührt wird insolge des Einslusses, den die Rundungen der Unzialsormen auf die Buchstabengestalt der ursprünglichen Kapitale

<sup>\*)</sup> A. Cantor : "Mathematifche Beitrage jum Rulturleben der Bolfer". Salle 1863.

äußerte, wie dies z. B. die Verwandlung des kapitasen V in ein unziales U zeigt. Noch mehr ist eine verschlechterte Schreibart wahrnehmbar bei den arabischen Zahlen, deren Gestalt überhaupt im 16. Jahrhundert keine Gleichsörmigkeit erlangte. Besonders sind die Zahlensormen 2, 4, 5, 7 von der heutigen Gestalt ganz verschieden; die folgende Darstellung der Zahlenreihe dis 10 wird dies am geeignetsten veranschaulichen:



Die Bruchzahlen werden in der Regel dadurch angezeigt, daß die betreffende Zahl von einem horizontalen Strich durchzogen ist; dies gilt zunächst von den römischen Zahlen, z. B.  $\Pi J = 2^{1/2}$ ,  $XX = 19^{1/2}$ , aber auch mit den arabischen Ziffern wird das

gleiche Berfahren in späterer Zeit eingehalten, z. B.  $\dot{+}=1/2$ , 29=281/2, 47=461/2 u. s. w.

Die Darstellung der Urfundendaten in ihrer äußern Form ift verschieden und zwar:

1) Es wurden nur römische Zahlen gebraucht, 3. B. anno dominicae inc. DCCLIII. ind. X, oder: anno inc. dom. DCCCLXXX. ind. XIII.

2) Neben dieser Art tritt besonders seit dem 11. Jahrhundert der Gebrauch ein, Wörter und Zahlen gemischt zur Darstellung des Datums zu gebrauchen, z. B.

anno dom. inc. DCCCCXC sexto, ober:

anno dom. inc. millesimo CXIII, ober:

anno Millesimo CC quinquagesimo II oder:

anno dom. inc. millesimo sexagesimo secundo.

3) Bei Darstellung durch Zahlen kann die Enbsilbe oder der Endbuchstabe des Zahlwortes beigefügt erscheinen; vereinzelt sindet sich diese Art schon im 10., häufiger erst im 12. Jahrshundert, 3. B.

anno DCCCmo LXXmo IImo, oder:

anno Mmo CCmo Lmo IVto, oder MCLXIII oder Mo CCo XII.

4) Es können die höheren Zahlen weggesassen und nur die niederen Zahlen des Datums angesührt werden, und zwar geschieht dies mit den Tausendern schon seit dem 11. und 12. Jahrhundert, mit Tausendern und Hundertern zugseich seit dem 15. und häusiger im 16. Jahrhundert; z. B. anno ab inc. CXI et Ludovico rege Francorum regnante a IIII, oder es steht nur anno LXXIV für 1374.

In deutschen Urkunden sindet sich dabei nicht selten der Ausdruck: anno der mindern Zahl; dies deutet gleichfalls auf Weglassung der Tausender und Hunderter, 3. B. anno der mindern Jahl 75 kann 1475, 1575 heißen und muß bei allen derartigen Verkürzungen des Datums zur Richtigstellung dersselben die historische Bedeutung und der Inhalt des Schriftstückes

jelbst, sowie die Schriftart zurate gezogen werden, wenn man sich nicht vielleicht um ein Jahrhundert verrechnen will. Es kommt aber auch vor, daß nur der Tausender weggesassen ist, 3. B. anno 643 = 1643.

Die römischen Zahlen werden häusig durch Bunktierung von einander geschieden. In den attesten Zeiten findet fich gewöhnlich vor und hinter der Zuhl ein Punkt; joder, namentlich im 12. und 13. Jahrhundert, werden die Zahlen durch zwei oder mehr Bunkte geschieden, ohne daß hiefur eine Regel galt und vielmehr nur die Billit des Schreibers maßgebend war.

# Sechster Abschnitt.

# Die inneren Alerkmale der Urkunden.

#### § 41.

# I. Die Birfinndensprache.

Die Sprache der Urkunden der Gegenwart ist im allgemeinen die Landessprache, d. h. zur schriftlichen Absassiprache, d. h. zur schriftlichen Absassiprache urt von Rechtsgeschäften bedient man sich heutzutage nur der üblichen Sprache des Landes in deren moderner Gestaltung, und dürste hierbei der Grundsat, selbst gäng und gäde Fremdwörter möglichst gewissenhaft durch entsprechende Begriffe der Landessprache wiederzugeben, nicht außer Acht zu lassen sein. Eine Ausnahme gilt in dieser Beziehung heute nur noch rücksichtlich der sateinschen Sprache, die in kirchlichen Urkunden, und der französischen Sprache, die in Dokumenten über außewärtige Landesangelegenheiten auch heute noch ein volles Überzgewicht über die speziellen Landessprachen behaupten und in solchen Dokumenten sate ausschließlich den letzteren vorgezogen werden.

Im Mittelalter war es in dieser Richtung anders: da hatte die lateinische Sprache insolge ihrer hohen Entwickelung gegenüber den noch in unentwickelter Kindheit besangenen nationalen Sprachen, sowie wegen ihrer durchgreisenden und Jahrhunderte hindurch nachwirkenden Bedeutung als Staatssprache des größten Reiches, den unbedingten Vorzug der sast ausschließlichen Diplomensprache, die in allen Fällen schriftlicher Absalfung von Dokumenten im Gebrauche blieb.

Diesen Borzug bewahrte sich die lateinische Sprache, allerdings unter verschiedenartigen Wandlungen ihres eigenen Wesens, dis in das 13. Jahrhundert. Bon dieser Zeit an beginnen auch die Landessprachen ihre Rechte auf Gebrauch mit Ersolg geltend zu machen, und es gehört, wie Schönemann biehr richtig sagt, gewiß nicht zu den unwichtigsten Werkwürdigkeiten dieses wegen so vieler neuen Erscheinungen ausgezeichneten Zeitraumes, "daß er auch die Epoche des allgemeinen dipsomatischen Gebrauchs der neueren europäischen Sprachen enthält".

Mit dieser allgemeinen Begrenzung des Gebrauchs der Landessprachen für Diplome soll übrigens nicht gesagt sein, daß nicht einzelne Urkunden auch vor dem bezeichneten Zeitraume schon in spezieller Landessprache erschienen, vielmehr sinden sich thatsächlich solche Dokumente schon im 12. Jahrhundert, aber bei Beurteilung der Echtheit derselben dürste steine ganz besondere kritische Schärfe zu empsehlen sein.

Bu den altesten Dokumenten in deutscher Sprache gehören unter anderen:

1) Bertragung eines Grenzstreites zwischen dem Kloster Gin- siedeln und den Schweizern durch Rudolf von Sabsburg.

13. Ihdt.

Schönem. cod. dipl. Bb. II, Mr. 1.

2) Pfandbrief der Abtiffin Ofmia von Schennis.

de 1237. l. c. Mr.

3) Transaft und Güterteilung zwischen den Grafen Albrecht und Rudolf von Habsburg.

de 1239. l. c. Mr. 3.

4) Des römischen Königs Konrad IV. Entscheidung eines Streites zwischen der Stadt Kausbeuern und Bosemarn von Kemenathe.

de 25. Juli 1240. l. c. Mr. 4.

5) Friedensvertrag zwischen dem Erzbischof Arnold von Trier und dem Erzbischof von Cölln an einer, und dem Pfalzgrafen bei Rhein an der andern Seite.

de 27. Septbr. 1248. 1. c. Mr. 5.

6) Transakt zwijchen Bijchof Eberhard und dem Kapitel zu Conftanz mit heinrich von Lupfen.

de 13. März 1251. 1. c. Mr. 6.

<sup>\*)</sup> Stehe beffen "Diplomatik". Rap. I, § 45.

Wie sür die meisten europäischen Sprachen — auf die übrigens hier nicht weiter eingegangen werden soll —, gilt das 13. Jahrhundert auch für die deutsche Sprache als Epoche ihrer diplomatischen Anwendung; doch war der Übergang vom Gebrauch der lateinischen zur deutschen Sprache nur ein langsamer, so daß wir aus den ersten Dezennien des 13. Jahrhunderts eine ziemlich beschränkte Zahl von Dotumenten in deutscher Sprache sinden, dis sie erst nach der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts sich siedig mehren, um gegenüber der lateinischen Sprache zu einer endlichen Beherrschung des Gebietes der deutschen Diplomatik zu gelangen.

Der wichtigste Grund dieser Anderung der Diplomensprache liegt wohl in dem Bedürsnis der kontrahierenden Parteien, ihren Rechtsgeschäften eine beiden Teilen gleichmäßig verständliche schriftliche Fassung zu geben, denn es war unvermeidlich, daß bei ungleicher Kenntnis der Diplomensprache der weniger sprachefundige Teil zweier zu einem Rechtsgeschäft sich einigenden Parteien gegen den der Urkundensprache Mächtigen mißtrausschwerden mußte und die Forderung stellte, daß die schriftliche Bereinbarung über eine beide Teile in gleicher Beise bindende Rechtschandlung auch in einer für beide Teile gleich saßlichen und verständlichen Form geschungen daran, und es wird bei Betrachtung der allmählich steigenden Jahl deutscher Urkunden klar, daß erst die an den alten Brauch gewöhnte Generation vollends aussterben mußte, bevor die neuere Übung der deutschen Sprache vollends zur Geltung fommen konnte\*).

Nach diesen furzen allgemeinen Vorbemerkungen sollen nun die lateinische und die deutsche Sprache in ihrer Eigenschaft als Urfundensprache gesondert betrachtet werden.

### \$ 42.

## 1. Die lateinische Sprache der Urkunden.

Die lateinische Sprache ist, wie bereits erwähnt, einen großen Teil des Mittelalters hindurch die einzige und eigentliche Diplomensprache auch im deutschen Volke. Aber sie erscheint da in den Urkunden von vornherein bereits verdorben; die Blüten

<sup>\*)</sup> Schönemann, "Diplomatik": Rap. I, § 55.

und Früchte der alten klafsischen Periode sind wie diese selbst längst dahin; die Wandlungen, welche das Wesen des Kömer-volkes im Lause der Jahrhunderte durchgemacht, sind auch in Bezug auf die Sprache nicht ohne einschneidend verändernde Wirkung gewesen und wie das Volk selbst, so erscheint auch seine Sprache ausgeartet und im Vergleich zu früheren Jahrhunderten geradezu verwildert.

Mächtige Einflisse haben bei dieser allmählichen Wandlung vom Guten zum Schlechteren mitgewirkt. Die römische Sprache drang vom Mutterlande in die eroberten Provinzen hinaus, wurde dort mit fremden Idiomen gemischt und kehrte insolge des Wechselverkehrs mit den Provinzen mit dem Keime der Krankheit in sich wieder ins Mutterland zurück. Dazu kam die Einführung und Verbreitung des Christentums mit neuen Begrissen und neuen Gebränchen. Um diese lateinisch auszudrücken, mußten Umwandlungen und Reubildungen im Sprachgebrauche in großer Menge veranlaßt werden. Die Überseher griechischer Schristen thaten in gleicher Richtung ihr möglichses zum Korrumpieren der Sprache. Endlich kam noch der Einfluß der sich immer mehr verbreitenden deutschen Wölfer, die in der That, selbst von aller wissenschaft mit der Wultur gen, auch die Reste der römischen Kultur und Bissenschaft mit der Wucht rober Gewalt zertraten.

Es blieb nur noch die Sprache des gemeinen Mannes — der "sermo pledeius" wie sie von Sickel") bezeichnet wird — übrig, die selbst in Kreise eindrang, wo man verhältnismäßig am längsten bemüht war, sremden Einstüssen zu wehren, in die Gesetzgebung und in die Kirche. Auch hier zeigt die Sprache die deutsichsten Spuren ihrer Erniedrigung und Verwilderung. Erst mit dem Erwachen eines neuen Geistes, der die Kulturentwickelung überhaupt in neue, sebenssrische Bahnen drängt, zeigt auch die sateinische Sprache, daß sie noch besserungs und dieldungsfähig ist, und sügt sich dem Fortgange der allgemeinen Kulturentwickelung an.

In dem Gebrauche der lateinischen Sprache für die Urfunden des Mittelalters läßt sich mit besonderer Beziehung auf Deutschland die Merovingische, die Karolingische und die Deutsche Periode nach dem Maße der Verderbtheit der Sprache unterscheiben.

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 50.

In der Zeit der Merovinger trägt die lateinische Sprache den Stempel höchter Verkommenheit. Die Handhabung derselben band sich an keine Regel: Orthographie, Bengung der Silben und Syntag überbieten sich sörmlich in allen möglichen Absweichungen von der Grammatik, neue Wörter drängen sich in Menge ein oder wechseln mit alten lateinischen Wörtern, denen neue Bedeutungen untergeschoben sind, und der Stil zeigt die allerschlimmisten Mängel: Verworrenheit in den logischen Begriffen und ungeheueren ost sinnlosen Wortkram voll Affektation und Pedanterie. Korrektheit im Ausdruck und in den Gedanken darf man unbedingt als ein sicheres Kennzeichen einer Fälschung und späteren Erdichtung oder wenigstens nachträglichen Verbesserung des betressenden Urfundentextes annehmen.

Die Abweichungen von der regelmäßigen Schreibweise erstrecken sich durch die ganze Merovinger Periode und sind teilweise noch in Privaturkunden der Karvlinger Zeit dis ins 10. Jahrhundert zu sinden. Da giedt es alle möglichen Verwechselungen verwandter Konsonanten, doppelte werden sür einsache, einsache sür doppelte gebraucht und die Bokale werden nach Wilksür unter einander geworsen. Der Hauptgrund hiesür lag in der schwankenden, undeutlichen Aussprache und mangelhasten Vildung der Schreiber. So sinder sich namentlich häusig ein Verwechseln des Vokales e mit dem Diphthong ae, z. B. nequae, paericulum, atquae, aepistola, aemunitas etc. In gleicher Weise treten die Vokale e und i sür einander ein, z. B. ligidema, eiteri, siet, eivetas, postia, monastirio, elimencia, fediledus, requeiseit, sigellavimus, miniss u. a. Die Vokale a, i, o, u werden ohne Kücksicht auf eine grammatische Regel gebraucht, wie: volomus, vocadolum, prumptissimus, monimentum etc. Das Durchinanderwersender Konsonanten, namentlich die Verwechselung der Tenues mit den Medien, sind ganz regelmäßige Erscheinungen. So geht besonders gern P in B über oder B in P; z. B. odtimatum, opidientia. B wird auch ost v, z. B. movilidus, tivi, oder umgesehrt, wie: serdus, aduneolus; desgleichen siehen d und t, e und g, e und q sür einander ein; z. B. adque, addersus, vegarii, necocia, condam, inico, relicus u. s. b.

Dazu fommt noch die Unbeständigkeit der einzelnen Schreiber, die oftmals das nämliche Wort in der gleichen Urkunde versichten schreiben, so besonders Eigennamen, wie: Hludovicus,

Clwdvicus, Chlodovechus, Chludivichus, Langobardi, Longobardi, Lombardi u. f. w.

Ferner fommt die Berdoppelung der Konfonanten, besonders von g, l, m, t, oft vor, 3. B. iggetur, quattuor, memmoratus, tullerunt, siggillare etc. Nicht minder ichlimm verhält es fich mit der Bengung der Börter und der Konstruftion. Auch in dieser Beziehung wird die Regellofigkeit zur Regel und während nach erster Richtung hin die falschen Beugungen und totalen Beränderungen der Endfilben, wie 3. B. beneficius ftatt beneficium, privilegius statt privilegium, in Christi nominem statt nomine, servitientes statt servientes u. s. w., geradezu stehender Gebrauch geworden find, läßt die totale Regellosigfeit der Konftruktion kaum mehr zu, den Ginn der Urfunden zu erraten. Dergleichen Konftruktionsfehler mogen hier nur in einigen Beispielen gezeigt werden: ad civitate, ad vestris heredibus, ad monasterio, pro remedium, sub mandatum, sub emunitatis titulum, de quas, per ipsa villa, de alia pars, de res, de locum, super eadem rebus, in dei nomen, in omnibus libere perfruantur arbitrium, ut non potuisse, ego N. N. cognosco, ut etc., de heretis meus, petiit emanere statt ut emaneret, sine pretium, intus civitate, in Christi nominem, inter ipsis, apud ipso, cum omnem merito, ante his annis, ad ipso monasterio, per nostris oraculis, cum consilium, a longum tempus, de utrasque partis, per ipsis strumentis u. a. m. \*1. Die falichen Beugungen, die faliche Unwendung der Brapositionen, die schlechte Verbindung der Verba mit Subjeft und Prädikat u. f. w. erzeugen eine wahrhaft babylonische Verwirrung und verbreiten ein Dunkel über den Sinn der Urfunden, das nur mit äußerster Mübe einigermagen zu lichten ift. Auch dieser miftliche Zustand dauert die ganze Merovinger Veriode hindurch und charafterifiert die Privaturfunden aus der Karolinger Zeit in gleicher Beife.

Bur Erschwerung des Zustandes fügen sich serner noch Bartikeln in die Sätze ein, welche dem Sinne des Satzes eine ganz andere Richtung geben, als beabsichtigt ist, so z. B. quia. quomodo, quatenus, qualiter statt quod, oder quod statt ut, in quo statt quando, unde statt inde, in antea statt in posterum, superinde statt propterea u. dergs. m., z. B. Cum en im sideles nostri

<sup>\*)</sup> Schönemann: "Diplom." &c. I, § 69. Sickel. "Acta": I. 52.

ob collatam sibi petitionem fideliores in nostro redantur servitio, in hoc tamen delectat nos voluntati eorum operam dare etc. heißt es in einer Urfunde Karls des Dicten.

Die Bildung zahlreicher neuer Wörter war durch mancherlei Einflüsse, namentlich schon frühzeitig durch die Einwirkung der griechischen Philosophie und des Christentums, veranlaßt, wozu dann noch die Sprache der deutschen Völker, gleichsalls als Schöpserin neuer Wörter, kam. Solche Wortbildungen, die einerseits die alte Reinheit der lateinischen Sprache gewaltig verdarben, andrerseits dieselbe aber doch entschieden bereicherten, ergaben sich teils aus der Vildung neuer Institute mit der Endsilbe are, z. B. sententiare, titulare, integrare etc., teils aus der Jusammensehung mit den Partikeln: ach, in, de, ex, dis, contra, foris, extra, mis u. s. w., wie z. B. adhaeredare statt mittere in possessionem, deadvocare statt denegare, insaeramentare statt zure zurando sirmare, infiseare statt in siesum redigere, dissignare statt signum dissolvere, forisfamiliare statt emancipare etc., teils auch aus Wörtern mit deutschem Stanme, denen eine lateinische Endung einsach aus gehängt wurde, wie: marca, forestum, kaida, marschaleus, vassuls, vasallus, dannum, friborga, halsberga, herberga, gravio, geldum, warda, gasindus, obleia u. s. w., um ihnen das volle Bürgerrecht in der lateinischen Sprache zu sichern \*).

Die Unterschiebung neuer Bedeutungen für alte Wörter\*\*) gehörte schon zu den Bestredungen der römischen Schriststeller des 2., 3. und 4. Jahrhunderts. Auch solche Reuheiten sind in großer Zahl in der lateinischen Sprache vorshanden und sie erschweren das Berständnis der Urkunden und so mehr, se vielsacher ihre Bedeutung und se kühner ihre Überstragung ist. Dergleichen Bildungen sind z. B. adspicere statt pertinere ad aliquam rem, causare statt causam agere, copia statt exemplum, honor statt seudum, mediare statt rem componere, discretus statt prudens, idoneus statt innocens, insinuare statt signisseare, opponere statt in pignus dare u. dergl. m.; auch gehören hieher zahlreiche Ausdrücke, die den kirchlichen Stempel tragen, wie: sides, siedelis, gentilis, paganus,

<sup>\*)</sup> Andere Beispiele fiebe bei : Schonemann, "Dipl." Bt. I, § 72 und 73.

<sup>\*\*)</sup> Siehe: Schönemann, "Dipl." Bd. I, § 74.

orthodoxus, gehenna, saecularis, processio, communio, elcemosyna etc., jowie Ausdrücke aus dem fanonischen Rechte und dem Gerichtsgebrauche, wie: beneficium, commendare, irregularitas, suspensio ab officio, indulgentiae, reservatio, gravamen, interponere, recursus, introducere u. j. w.

Bas endlich den Stil der Urfunden anlangt, jo trägt diefer, wie bereits erwähnt, alle Gebrechen feiner Zeit und fleidet oft eine an fich völlig unbedeutende Sache in einen Schwulft pedantisch geschraubter Phrasen, in eine Menge geradezu über= flüffiger Redensarten, daß nicht felten das Berftändnis der Urfunden auch hierdurch wesentlich erschwert wird. Es trägt in diefer Beziehung die Urfunde gleichsam das Zeichen der Zeit an ber Stirne. Bie der einzelne ungebildete Menich nicht felten biefen Mangel durch einen gewissen außeren Aufput zu decken fucht, jo ist es auch ein Charafteristifum rober Zeiten, mit einem möglichsten Aufwand von Worten bei allen Anlässen die Mager= feit des Zeitgeistes zu umhüllen, und diese Gigenheit charafterisiert

auch den Urkundenstil dieser Zeit.

Auch in dieser Beziehung lassen sich, abgesehen von der eigen= tümlichen Gestaltung des Stiles im allgemeinen, noch einige Sonderheiten anführen, die durch gange Zeitläufe hindurch den Urfunden eigen find, ohne einen bestimmten Erffarungsgrund gu haben. Go gehört hieher die in alteren Urfunden stets wiederfehrende Berbindung des regierenden Berbums mit videri, cognosci, dignosci etc., 3. B. monasterium, quod visus est aedificasse infra Buchoniam, oder die Berbindung der Börter respectus, intuitus mit einem Abjeftiv an Stelle des betr. Substantive, 3. B. coelesti intuitu statt intuitu coeli u. a. m. Aus den hier angeführten wenigen Beispielen läßt fich genugsam extennen, welch prächtige Blumenlese von Sonderheiten man aus ben Dokumenten dieser Zeit gewinnen fann.

Die Karolingische Periode zeigt, wenngleich namentlich den Privaturkunden noch lange Zeit hindurch die Mängel der Merovingerzeit anhaften, wie einen Aufschwung des wissenschaft= lichen Lebens und Strebens überhaupt, jo auch eine zunehmende Befferung der lateinischen Sprache. Karl der Große, deffen hohe Bedeutung für die allgemeine Rulturentwicklung durch alle feine Handlungen klar bekundet wird, hat auch hier einen Umichwung der Verhältniffe angebahnt, der für die folgenden Jahrhunderte von dauernder Wirfung war. In den ersten Zeiten Rarls des Großen sind seine Urfunden gleichjalls noch von den Nachwirtungen der Merovingerzeit besangen. Insolge dessen sinden sich gewisse Sprachsormen und Fehler der frühern Periode immer wieder, wie z. B. ob amore, contra ordine u. dergl. Die Diplome wurden eben den schreibern nachgebildet, die Merovinger Diplome galten den Schreibern der Karolinger Dosumente als Vorlage und es hieße der Kenntuis der Schreiber im Lateinischen zu viel zumuten, wenn sie dei Benutzung dieser Vorlagen die alten Sprachsehler hätten grammatisch richtigstellen sollen. Über doch ichon vom Ende des 8. Jahrhunderts an dokumentiert sich die sorischeitende Kulturentwickelung auch in der lateinischen Urstundensprache. Karl der Große hatte auf seinen Zügen nach ztalien die Bedeutung einer höheren geistigen Bildung schäpen gelernt, und seiner Herrscherweisheit entsprach es nach seder Richtung, die geistige Entwickelung seiner Völker auf eine möglichst hohe Stuss zu erheben. Er hatte dabei namentlich auch den Zweck im Auge, sür den Dienst des Staates und der Kirche eine Kategorie gebildeter und wohlgeschulter Männer heranzusiehen, und legte dabei ein ganz besonderes Gewicht auf die Bessertung des Geschäftsstils, indem er allen Klerikern zu sernen gebot: seribere eartas et epistolas\*).

In dieser Beziehung äußert sich Schönemann in seinem Lehrebuche\*\*) ganz tresssschung mehrerer Länder und Bölfer zu einem großen Reiche mehr als in den schnellen Fortschritten, welche die wissenschaftliche Kultur, und namentlich die lateinische Sprache unter Karl dem Großen gemacht hat". Immerhin aber ist auch bei Beurteilung der Karolinger Urkunden notwendig, genaudarauf zu achten, daß man nicht etwa die im 10. und 11. Jahrhundert bei mannigsacher Abscheidung der Urkunden eingetretenen Berbesserungen des Urkundentextes sür die ursprüngsliche Fassung der Dokumente Karls des Großen halte. Es kam nämlich häusig vor, daß die Koscheidung der Urkunden besonders Mönche waren, die sich eine bessere Kenntnis der lateinischen Sprache angeeignet hatten, und bei der Kopierung der Urkunden nun bemüht waren, eine Textreinigung von grammatikalischen Fehlern in den Urkunden vorzunehmen.

<sup>\*)</sup> Sickel, "Acta": I, 54.

<sup>\*\*)</sup> G. beffen Huszug § 28.

Die Deutsche Periode, die mit der Trennung der beiden Reiche Deutschland und Frankreich anhebt, brachte der Dipsomatik der deutschen Könige gleichfalls Beiterentwickelung und Versbesserung. In dieser Periode erscheint die lateinische Urtundensprache ziemlich gereinigt und besonders von groben Versiößen gegen die Grammatik besreit.

Luch in der logischen Entwickelung der Gedanken bekundet sich zunehmende Korrektheit, die Sprache ist teilweise sogar edel und fräftig. Bis zum 13. Jahrhundert hält dieser verbesserte Zustand möglichst gleichsörmig an und kennzeichnet namentlich die Zeit der Kaiser Friedrich I. und Friedrich II. Bom Ende des 13. Jahrhunderts an dagegen macht sich wieder ein aussälliger Rückgang gestend: Die grammatikalischen Fehler mehren sich wieder, der Stil wird zunehmend verworren und schwersällig und es ebnet sich in dieser Weise der Boden zum Aussteinen der deutschen Sprache in den Urkunden, die denn auch vom 15. Jahrshundert an das Latein sass ansichtlichslich auf den firchlichen Gebrauch zurückgedrängt hat.

#### § 43.

## 2. Die deutsche Sprache der Arkunden.

Die deutsche Sprache fand im 13. Jahrhundert Eingang in die Urkunden, von wo sie, wie schon erwähnt, allmählich die lateinische Sprache verdrängte. Bur Zeit, da die deutsche Sprache nach diefer Seite bin zur Geltung fam, war fie bereits von alters her nach den Landesgebieten geschieden, die die deutschen Bolter bewohnten, so daß wir zunächst die zwei großen Saupt= gruppen, nämlich die ober = und die niederdeutsche, in der Sprache erkennen. Diese allgemeine Scheidung der Sprache fommt auch in den Urfunden gum vollen Ausdruck; jo wie fich aber diese zwei Hauptsprachrichtungen wieder in eine Bielheit von verschiedenen Dialektformen abteilen, so gehen auch die Sprachformen in den Urfunden nach dem Mage der Dialett= eigenheiten aus einander, ohne daß fich dafür gang bestimmte örtliche Grenzen festsetzen ließen. Rur die hervorragendften Eigen= tümlichkeiten der Urfundensprache laffen fich innerhalb bestimmter territorialer Grenzen wahrnehmen, fo daß eine schwäbische Urfunde von einer frankischen, eine westfälische von einer medlenburgischen, überhaupt eine niederdeutsche von einer oberdeutschen Urkunde

sich unterscheiben läßt, wie wir ja auch heute aus dem Dialette eines Menschen leicht auf seine spezielle Landesabstammung schließen können. Aber nur von verhältnismäßig wenigen Formen läßt sich ein ausschließlicher Gebrauch sür bestimmte Gegenden behaupten, während sich dagegen in einer und derselben Urfunde dasselbe Vort in verschiedenen Formen sindet.

Dem Grundcharafter nach unterscheiden sich die ober = und niederdeutsche Sprachrichtung von den ältesten Zeiten ber dadurch, daß dem Oberdeutschen breite, volle Laute, rauhe Doppellaute und viele hauchende Konsonanten eigen sind. Die Ausdrucksweise felbst ift breit und entwickelt sich nicht selten bis zu einer geradezu lächerlichen Beitschweifigkeit des Stiles. Das Riederdeutsche ift fnapp und präzis in Worten, furz und bündig im Husdrucke, icharf und boch gefällig in ber Betonung. Diefer allgemeine Charafter der beiden Sprachrichtungen fommt auch in der deutschen Urkundensprache zum Ausdrucke, und ihm gegenüber fteht das Sochdeutsch, das im 16. Jahrhundert sich entwickelt und seine Entstehung und Ausbildung dem allmählichen Fortfdreiten der Allgemeinbildung überhaupt verdanft. Im diplomatischen Gebrauche tritt das Hochdeutsch erft in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts auf und eröffnet die Dokumente leicht dem allgemeinen Verständnis, wogegen das volle Verständnis der vor die Periode des Hochdeutschen fallenden Urkunden von dem Bekanntsein mit den Gigenarten der alten Sprachformen, ber Orthographie, Wortbildung, Konstruftion und Stilbildung, bedingt ift.

Die Untersuchung der Eigentümlichkeiten der älteren deutschen Sprachformen ist in erster Linie Aufgabe der deutschen Sprachforschung, die ja nach dieser Seite hin die Wissenschaft mit einer Reihe maßgebender Resultate bereichert hat. Dem Rahmen der diese gestellten Aufgabe entspricht ein näheres Eingehen auf diese Resultate in ihrem Verhältnis zur Entwickelung der deutschen Urfundensprache nicht; sede Urfunde aus der fraglichen Zeit bildet vielmehr gewissermaßen ein Lehrbuch und bietet des Stoffes zu wissenschaftlicher Betrachtung und Ersahrung in Menge. Doch möge hier immerhin auf einzelne charafteristische Eigenheiten hinzgewiesen werden, die namentlich in Urfunden der oberdeutschen Sprachsorm mehr oder weniger häufig wiederkehren\*.

<sup>\*)</sup> Siebe: Schönemann, "Dipl.": Bt. I, § 83-103.

So begegnet man zunächst "

- 1) einer oftmaligen Berdoppelung der Konfonanten besonders des z in zz und ez an Stelle des s und ss. 3. B. wizzen, heizzen, Schultheizzen, biz, waz :c., oder auch des n und m, wie: nemmen, demme;
- 2) ch wird häufig für e, k, ck und g oder auch für das einfache h gebraucht, das einfache h aber auch oft für eh, ohne daß dadurch eine Milderung des Tones hervorgebracht wurde, 3. B. chunt, urchund, cheyser, geschach, chunig, reht = recht, sehs = sechs, nehst = nächst u. dergl.;
- 3) bisweisen sindet dagegen eine Milderung statt durch Vegslassen des eh, namentlich vor den Buchstaben 1, m, n, r, w, d. B. Sloss, gesriben, swigir Schwager u. s. w.;
- 4) kommt nicht selten eine Häufung überstüssiger Konsonauten vor, die eigentlich zum Worte gar nicht gehören, z. B. Einschaftung eines b oder p, besonders nach m, wie in den Wörtern: umb, darumb, ambt oder ampt e., oder Einschaftung eines t oder z oder e vor z wie: diez, zeu, dartzu, darezu, funkezig, Kreutz, ezugniks, oder eines s vor dem Buchstaben w, wie: swas, swelchez, sweme, swenne, swannen u. dergl., endlich eines t nach irgend einem Konsonanten, wie dies namentlich bei der ersten und dritten Person Pluralis der Fall ist, z. B. tuend, horent, sehent, lesent u. dergl.;
- 5) verwandte Konsonanten alternieren häufig: also namentlich t und d, z. B. Stat für Stadt, Mudir für Mutter, Dochter, Bede für Bitte u. s. w., oder b und p wie in: Bapst, Abbt, Abpt, halp und halb, Ambt und Ampt, oder c und z wie in: Cent und Zent, drucen und druzen, serner ph, f, v und b, z. B. inphahen sür empfangen, vunfzehn sür sünfzehn, sehripht sür Schrift, gevallen sür gesallen u. s. w., endlich noch c, k, g, ch und q, z. B. quam statt fam, wek und wech statt weg, chomen statt fommen:
- 6) die Bokale a, e, i, o, u wechseln oft untereinander; so erscheint a für e, ei, o oder ae, z. B. dannan für dannen, allan für allein, Argwan für Argwohn, do man zalte für: da man zählte;

oder es vertritt e die Stelle von a, ae, ei, o und u, 3. B. erber statt erbar, sente statt sanet, on geverde statt on gefährde, bede statt beide, welle statt wolle, ee statt zu;

oder es sindet sich i an Stelle von e, ei, u, ue, z. B. bisigilt, horint, lesint, odir, sir besiegelt, hörend, lesend, oder fri statt frei, Ziten statt Zeiten, nietzen statt nüben:

oder es wechselt o mit den Bokalen a, e, oe, u, ue und au, 3. B. do statt da, Heiligon statt Heiligen, gehorig statt gehörig, Zugehorunge statt Zugehörungen, genoge statt genug, och statt auch, frowe statt Frau;

oder u vertritt die Stelle von a. e. i. o, ue, oe, au, eu, z. B. Nachpur statt Nachbar, gegenwurtig statt gegenwärtig, zwuschen statt zwischen, Verhanknus statt Verhängnis, übershaupt die Endsilbe nuss statt nis, Sun statt Sohn, antwurten statt antworten, usgenumen statt ausgenommen, mugen statt mögen, Chunig statt König, uber statt über, sun statt süns, Burge statt Bürge, Hus statt Haus, tusent statt tausend, usstatt auf, Sture statt Steuer, Nuwenmunster statt Neumünster, Getruwe statt Getreue, Lute statt Leute;

oder y steht sür e, i oder ei, z. B. in Vatyr, Byschoff, verlyhen;

- 7) kommen auch Verwechselungen der Diphthonge vor, z. B. Lute statt Leute, heuren statt hören, zwai statt zwei, traulich statt treusich, vuir statt für, drouzen statt dreizehn, muot statt Mut, Bruoder statt Bruder u. s. w.;
- 8) es finden oftmals eigentümliche Unhängsel und Ginschaltungen statt. Sieher gehört besonders:
- a) das Anhängen eines e am Ende der Wörter, z. B. ime fiatt ihm, deme fiatt dem, ze rechteme fiatt rechtem, ze leistenne fiatt leisten;
- b) das bereits oben erwähnte Einschaften eines b, p, t, c, z, s (siehe die dortigen Beispiele);
- c) Einschaltung eines Bokals inmitten des Wortes, 3. B. zewischent statt zwischen, vollebracht statt vollbracht, Voget statt Bogt, gehorit statt gehört, heizit statt heißt, mit gesamitem Nate statt gesamtem Nate, truwelich statt treusich;
- d) Bersehung der Silbe ge oder auch be bei Substantiven und Verben, 3. B. gesehent, Gezuge, beschah statt geschah;
- 9) es kommt aber auch vor, daß Wörter verfürzt werden und zwar:
- a) durch Wegwerfen einzelner Konjonanten, 3. B. Her statt Berr, Gots statt Gottes, komin statt tommen, Riter statt Nitter;

- b) durch Zusammenziehung der Börter, z. B. lit statt liegt, hent statt haben, Gwalt statt Gewalt, globt statt gelobt, Gwer statt Gewähre, Romsch statt Römisch;
- e) durch Jusammenzichung zweier Silben oder Wörter in eines, z. B. alsi statt als sie, zeime statt zu einem, sin statt sie ihn, zemersten statt zum ersten u. dergl.;
- d) durch Bersetung einzelner Buchstaben im Borte selbst, 3. B. Donrestag statt Donnerstag, geoffent statt geöffnet;
- 10) finden sich mancherlei Abweichungen in der Deklination und Flexion; hieher gehören namentlich: Unregelmäßigkeiten der Endsilben auf r, e oder n, z. B. die Bauren, die Fürsprechen, die Ratgeben, ze willene statt zu willen; oder Unregelmäßigkeiten in Endung der Berba, wo die Form des Insintivs auch in anderer Konstruktion sich sindet, z. B. ieh tun kundt;
- 11) hieran reihen sich noch besondere Abweichungen, wie 3. B. unser statt für: unsere Stadt, min guten ratgeben sür: meinen, vor uns und unsser Nachkommen statt: sür uns und unsere Nachkommen statt: sür uns und unsere Nachkommen, oder es wird ost das Absettiv dem bezüglichen Substantivum nachgesetzt, 3. B. mit der leute bede gemeinliche und rate; und andere luite viel u. dergl.;
- 12) im Gebrauche der Börter finden sich nicht selten Eigenarten der Sprachsormen, die gleichsalls zur Charakteristik der Urfundensprache des Mittesalters von nicht zu unterschäßender Bedeutung sind\*). "Zede alte Sprache besitzt einen Reichtum von Ausdrücken, die das spätere Zeitalter teils wegen ihrer Unsbehülsslichkeit mit bequemeren vertauscht, teils mit den Begriffen selbst ganz abgelegt und verbraucht hat." Bei den deutschen Urfunden ist dies in hohem Maße der Fall und Besspiele hiesür sind am besten geeignet, die Richtigkeit dieser Behauptung zu erweisen\*\*).

Dergleichen Börter und Ausdrücke können entweder fein:

a) alte Stammwörter, 3. B. Almend = Gemeindetrift, begaden = errichten, treffen, einrichten, bresten = mangeln, dehein = fein, deheinerlei = feinerlei, heisehen = befehlen, Fehde, Urfehde = Streit, Freis, freisen = Gefahr, Not, Pein,

<sup>\*)</sup> Schönemann: "Diplom.", § 92.

<sup>\*\*)</sup> Beitere Beispiele bei Schönemann: "Dipl.", § 92 und in den betr. Lexicis.

Gadem — Gemach, Kammer, Haus mit nur einem Gemach, hulden — geneigt machen, verjehen — fagen, erzählen, müge — Kraft, Macht, Sadel — ein bestimmtes Ackermaß, Salbuch — ein Buch, in das alle zu einer Gemeinde gehörigen Grundstücke, Schenkungen und daraus bezogenen Zinsen eins getragen werden, sament — zugleich, Span — Streit, Zerwürfnis, spennen — abwendigmachen, Gwer, Gwere — Einkleidung in den Besit;

- b) Begriffe namentlich mit rechtlicher Bedeutung und nur aus den Berhältnissen des Mittelalters erflärlich: Ambacht = Dienst, Amt, Beruf, antwart = Gegenwart, begehen = ein Fest seien, Busse = Strase, Bete = Bitte, Beschl, Gebot, diek = ost, häusig, Ding, dingen = verhandeln, unterhandeln, Geding = Bedingung, theidigen = gerichtlich verhandeln, Thaidigung = gerichtliche Berhandlung, Bertrag, anberaumter Berhandlungstag, Inzieht = Beschuldigung, ledigen = freimachen, Ledigungsbrief = Freibrief, Ledigmann = freier Basall, Losung = Öffnung, Beseinung, Reise = Hereszug zum Kriege, sehöpfen = schaffen, Urbar = Zinsgut, Wirtin = Chefrau u. dergl.;
- e) Redensarten, befonders im Gerichtsgebrauche üblich, z.B. einen Tag legen, einen zu Recht setzen, Schuld weisen, Jemandem eine Sache widerlegen, etwas antworten 2c.;
- d) Partifeln, die unserer heutigen Ausdrucks = weise teilweise ganz unbefannt, teilweise der Be = deutung nach fremd sind, z. B. hintz, unzint, icht, nindert, mer, want u. s. w.;
- e) hieher gehören auch die Anhängesilben bei Adjetstiven und Adverbien, die vollständig unmotiviert diese Börter verlängern, unverständlich und dadurch den alten Kanzleistil schwerfällig, ja oftmals ganz ungenießbar machen, z. B. ewiglichen, unversprechenlichen, gemeiniklichen, unverzogenlichen, trewelichen, gewilleklichen, unbeschwerngelichen, wermklichen, geruwelichen u. s. w.;
- f) endlich find hier noch die verschiedenen Formen der Personen= und Ortsnamen zu nennen, z. B. Eltzabet, Elezbete, Elsbet, Elsebite, Alhait, Alheide, Aleite, Lenhard, Leonhard, Linhart, Jörg, Görg, Georg, Cuntz, Gunoz, Gontz, Cuntze, Kunradt, Cuonradt, Conradt, Einhart,

Eginhard u. f. w.; Böhmen, Behaim, Böhaim, Beheimen, Behemen, Behem, ober Hohenlohe, Hohinloe, Hohinloeh, Hoenloch, Hoynlo, ober Bamberg, Babenberg, Bebenberch, Babinberg, Papinbere, oder Mainz, Mentze, Magentze u. bergi. m.

Die hochdeutsche Sprachform hat sich ausichließlich aus ber oberdeutschen Mundart entwickelt und erscheint zunächst in den Urkunden wenigstens als folde, jedoch möglichst gereinigt von allen provinziellen Ausdrücken, grammatisch geläutert und besser ausgebildet. Die alten Sprachformen treten allmählich zurud und grammatische Reinheit und Richtigfeit charafterifiert bie Sprache in einer im gleichen Berhältnis zunehmenden Beife. Nur Schritt um Schritt aber geht diefer Reinigungsprozeft vor sich und einzelne Mängel des Alten sind felbst heute noch nicht vollkommen aus der Kangleipraris getilgt. Wohl läßt sich schon im 14. Sahrhundert in den Urfunden einzelner Provingen der Reim erkennen, aus dem später die hochdeutsche Sprachsorm sich entwickelte, namentlich in Franken, Thuringen, Meißen, wogegen Sfterreich, Bayern, Schwaben, die Länder jenseit des Rheins und die Gebiete diesseit des Mains und der Lahn noch im 15. Jahrhundert feine Spur eines Fortschreitens zeigen. Immerhin findet man auch in den bestentwickelten Gebieten vor Ende des 15. Jahrhunderts faum mehr als vereinzelte Borter und Ausdrücke, die unter der Einwirkung der grammatischen Läuterung eine Anderung ersahren haben. Die Kaiserdiplome felbft zeigen eine völlige Ungleichheit, und wo in ihnen Spuren einer bessern Richtung sich geltend machen, darf dies wohl zumeist der höhern Bildung der Kanzleibeamten zugeschrieben werden. Die mäßigen Fortschritte des 16. Jahrhunderts wurden aber im 17. Sahrhundert im Kanzleistile durch die allgemeine Neigung zur Beitschweifigkeit und durch die lächerliche Sucht nach fremden, namentlich frangofischen und lateinischen Ausdrücken wieder wesentlich geschädigt. Erst nachdem auch dieses Streben wenigstens teilweise überwunden war, vermochte es das jogenannte Jahrhundert der Aufflärung, die alten Eigenarten des Rangleiftiles auf ein Minimum zu beschränken und die hochdeutsche Sprachform in ihre vollgültige Berechtigung auch für Dokumente jeder Art einzuseten.

#### § 44.

### II. Die Arkundenformeln.

Die Urfunde unterscheidet fich von der gewöhnlichen ichrijtlichen Erzählung oder von der einfachen schriftlichen Mitteilung einer Thatsache dadurch, daß sie eine im feierlichen Stile und unter Beobachtung gewiffer Formalitäten abgefaßte schriftliche Aufzeichnung einer Thatsache ift. Bährend daber alle ichriftlichen Darstellungen in ihrer Fassung zumeist von der Billfür des Schreibenden abhängen und nur gang allgemeinen Gesetzen. wie 3. B. Briefe den allgemeinen Forderungen der Courtoine. unterworfen sind, haben sich für die Urkunden bestimmte Formeln eingeführt, welche bei Aussertigung einer Urfunde je nach dem in derselben behandelten Falle regelmäßig ichon darum gewissenhaft eingehalten wurden, weil bei der Dürftigkeit und geringen Ausbildung ber geschriebenen Rechte für die Rechtsanwendung eine Unleitung durch bestimmte Formularien gur Abfaffung der gewöhnlich vorkommenden Rechtsgeschäfte eine wesentliche Erleichterung bot.

Das Formelwesen reicht seinem Ursprunge nach in die Kömerszeit zurück. Die den Kömern eigentümliche scharfe Aussassung der Rechtsverhältnisse und ihr Bestreben, dieselben stets knapp und präzis nach den Gesetzen der Logik darzustellen, entwickelte schon frühzeitig ein gebietendes Formelwesen, das bei allen schriftlichen Darstellungen von Rechtshandlungen als Bedingung sier deren Glaubwürdigkeit und Gültigkeit bevoachtet werden mußte.

Mit dem Gebrauche der schriftlichen Aufzeichnung und Darstellung allenfallsiger Rechtshandlungen ging auch die Form der Darstellung von den Kömern auf die Deutschen über und wurde bei den Deutschen bald allgemein erforderte Geschäftsübung.

Die Formeln selbst entwickelten sich nach bestimmten Bildungssgeseten, sür die der Geist der Zeit überhaupt und das Wesen der einzelnen Urkundenarten im besondern, also namentlich die Entwickelung der Rechtsanschauungen und Rechtsgewohnheiten maßgebend waren, so daß einerseits das Auskommen neuer Urkundenarten infolge der Ausbildung und Erweiterung der allgemeinen Rechtsgrundsätze auch eine Vermehrung und Aussbildung der Formeln hervorrief und zugleich andererseits die stete Wiederkehr bestimmter Kechtsverhältnisse eine Art Kanzleis

praxis schuf, die, sobald es sich um Aufnahme einer lirtunde handelte, genau lehrte, in welche Form dieselbe je nach der Art der darin verhandelten Rechtsthatsache zu kleiden war.

Maßgebend konnte für dieses Formelwesen natürlich nur sein, daß es von einer Kanzlei ausging, wo infolge häusiger gleichsartigen Borkommnisse eine solche Praxis ständiger Formen am Playe war; und dies war im Mittelaster die kaiserliche und die päpstliche Kanzlei. Die von hier ausgegangenen Dokumente bilden die Muster für das Formelwesen, und erst nach diesem Mustern entwickelte sich in den Kanzleien der westlichen und geistlichen Fürsten ein ähnlicher Gebrauch, der dann auch eine Gleichsörmigkeit in die Urkunden anderer Personen übertrug.

Die Formeln waren den Schreibern in ihrem Gebrauche geläufig und es bedurfte bei Fertigung einer Urfunde nur eines Hinweises auf die Formel, wonach der Schreiber dieselbe in einer entsprechenden Weise in den Text der Urfunde einsügte. Dies geschah dadurch, daß die Konzepte, die in der Regel vor Ausfertigung einer Urfunde angelegt wurden, um den vollen Text sir die Reinschrift der Urfunde sessigntellen, die Formeln nur den Ansangsworten nach enthielten mit einer Anmerkung betreffs der Anwendung der entsprechenden Formel. So z. B. "tete auch ymand dawider zc. seeundum formam" oder: "und gebieten dorumbe zc. seeundum formam communem" oder: "und gebieten darumb allen Fürsten zc. prout in forma seribitur"\*).

Eine natürliche Folge dieser allgemeinen Anwendung und dieses regelmäßig immer wiederkehrenden Gebrauchs der gleichen Formeln ist es, daß vollständige Mustersammlungen aller notwendigen und möglichen Urkundensormeln zusammengestellt wurden, deren sich die Schreiber bei Aussertigung der Urkunden als Mustervorlage bedienten. So sind aus der Karolingerzeit zwei größere Sammlungen von Urkundensormeln, nach denen die Kanzler und Notare der Karolingischen Könige arbeiteten, erhalten, nämlich die "formulae Marculfi", eines Wönches aus Francien, welche zuerst von Bignon 1613 ediert wurden und eine aus dem Martinskloster in Tours stammende und nach dem ersten Herausgeber gewöhnlich die "Carpentierischen Gerausgeber gewöhnlich die "Carpentierischen Verten von

<sup>\*)</sup> Fider : "Beitrage" II, 207.

Urfundenformeln, doch scheint an Bollständigkeit die Marculsische die bedeutendste und auch die am meisten benützte gewesen zu sein. Die Formelbücher mehrten sich natürlich in großer Zahl und lagen in allen Kanzleien zum Gebrauche vor.

Daher laffen sich noch folgende weitere Sammlungen hier anführen:

- 1) die Formulae Andegavenses, zuerst von Mabillon ediert 1685. Sie werden von der Stadt Angers, auf die sie sich beziehen, so genannt und sind wohl Ende des 16. Jahrhunderts geschrieben;
- 2) die Formulae Arvernenses, zuerst von Basuze 1713 herausgegeben und wahrscheinlich um dieselbe Zeit, wie die obigen, geschrieben;
- 3) die Formulae Visigothicae, zuerst von Rozière ediert 1854, stammen aus der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts;
- 4) vierzehn Formeln, welche Pardeffus 1842 aus brei Hand-fcbriften kompiliert hat;
  - 5) die Formulae Sirmondicae, 1613 von Bignon publiziert;
- 6) die Formulae Lindenbrogii, 1613 ediert und nach dem Herausgeber so benannt;
- 7) ber sogenannte Appendix Marculfi, 1613 von Bignon ebiert;
- 8) die Formulae Bignonianae, von Bignon 1613 zuerst ediert, gehören ihrem Inhalte nach in die Karolingerzeit;
- 9) die Formulae Baluzianae, eine Sammlung von Formeln verschiedenen Alters, welche Baluze aus mehreren Handschriften und gedruckten Arbeiten 1677 selbst zusammengestellt hat;
- 10) die Formeln für das Kloster Reichenau aus dem 8. Jahrshundert, 1852 von Mone ediert;
- 11) die Formulae Alamanicae Sangallenses, aus dem 9. Jahrhundert, 1853 von Rozière ediert;
- 12) die Formulae Alamanicae Strasburgenses, aus dersetben Zeit, 1851 von Rozière ediert;
- 13) die Formulae Alamanicae Alsaticae, wahrscheinlich von einem Mönche von St. Gallen im letzten Biertel des 9. Jahrhunderts zusammengestellt, 1687 von Le Pelletier ediert:

14) die Formulae Alamanicae Rhenaugienses, auf der Grenze zwijchen dem 9. und 10. Jahrhundert entstanden, 1850 von Byß ediert;

15) bic Formulae Langobardicae\*).

Außer den speziellen Formelsammlungen fönnen übrigens dem Schreiber auch bereits abgesaßte Urkunden selbst als Wuster vorgelegen haben. Siesiür giebt namentlich Sickel ein sehrreiches Beispiel, wo nach einem Diplom Ottos I. vom Jahre 954 für den Inhaber dieses Diploms um einige Jahre später eine zweite Schenkungsurkunde ausgesertigt werden sollte: Es wurde deshald diese zweite Urkunde genau nach der Borlage der ersten angesertigt und sindet sich da in der als Muster gebrauchten Urkunde bei allen Sähen, die beibehalten werden sollten, das Bort: "seribe", bei allen, die abzuändern waren, dagegen: "desine" übergeschrieben\*\*).

Betrachtet man nun diese Formeln in ihrer enger begrenzten Beziehung auf die Kaiserurfunden selbst, so ergiebt sich zunächst eine dreisache Hauptgliederung: Einleitung oder Eingangsprotofoll, eigentlicher Urkundentext und Schluß oder Schlußprotofoll\*\*\*).

Diese Hauptteile, in ihre einzelnen Unterabteilungen geschieden, ergeben solgendes allgemeine Schema, wofür natürlich wieder die Königsdiplome grundlegend und mustergültig sind:

- I. Einleitung ober Gingangsprotofoll und zwar:
- 1) Invocatio, d. i. Anrufung des Mamens Gottes Chrismon.

Diese war verschieden:

- a) symbolische Invocatio oder das sogenannte Chrismon;
- b) verbale Invocatio oder wörtliche Anrufung des Namens Gottes.
- 2) Rame und Titel des Ausstellers der Urfunde.
- II. Urkundentext und zwar:
- 1) Inscriptio oder Salutatio, d. i. Begrüßung und Abresse derjenigen, für welche die in der Urkunde ausgesprochene Willensäußerung bestimmt ist;

<sup>\*)</sup> Balter: "Deutsche Rechtsgeschichte", I, 161. Rodinger: "Quellen und Erörterg.".

<sup>\*\*)</sup> Gidel: "Acta", I, 48.

<sup>\*\*\*</sup> Gidel : "Acta", I, 41.

- 2) Arenga oder Provemium, d. i. eine allgemein ges haltene Motivierung der in der Urkunde dargestellten Rechtsshandlung;
- 3) Promulgatio oder Intimatio, d. i. Hinveis auf die folgende Rundmachung des königlichen Willens;
- 4) Expositio ober narratio, d. i. Entschließung des Königs und Auseinandersetzung des Sachverhalts als der Grundslage der nun folgenden:
- 5) Dispositio, d. i. besondere Berfügung des Königs auf Grund der vorhergehenden Expositio;
- 6) Corroboratio, d. i. Befräftigung und Sicherung des ansgesprochenen föniglichen Billens.
  - III. Schluß der Urfunde oder Schlufprotofoll:

Diefes bilden die eigentlichen Bollzugsinftrumente, als:

- 1) Unterschrift des Königs;
- 2) Unterschrift des Kanglers;
- 3) Datierung; und
- 4) Apprecatio, d. i. Ausdruck eines frommen Gedankens, der Invocatio entsprechend.

Diese einzelnen Bestandteile der Urtunden, ihr Webrauch und ihre verschiedenartigen Wandlungen sollen in den nächstfolgenden §§ in Kurze betrachtet werden. Hiebei ift namentlich hervorzuheben, daß die Kenntnis der Formeln die Beurteilung und Behandlung der Urkunden wesentlich erleichtert, und zwar namentlich insofern, als hiedurch die Möglichkeit gegeben ift, die Interpretation der Urkunde rascher und sicherer zu handhaben, indem man im gegebenen Falle leicht die Formel vom eigentlichen Inhalte der Urfunde wird trennen und fo den Inhalt auf feine Speziellen Grengen feststellen konnen. Dies ift namentlich belangreich hinsichtlich der Urkundenregestierung. Ferner ist noch zu erwähnen, daß die einzelnen Formelbeftandteile der Ronigsurfunden nicht immer gleichzeitig entstanden find, wie dies ichon aus ber graphischen Beschaffenheit der Urfunden hervorgeht. Es läßt fich oft auf den erften Blid eine fpatere Bufugung des einen ober andern Teiles ertennen. Sier ift namentlich die Scheidung des Urfundentegtes von den beiden Protofollteilen, dem Gingangs und Schlufprototoll, wichtig. Bährend erfterer gewöhnlich aus einer einheitlichen Fassung hervorgegangen, zeigt sich bei letteren oftmals eine durchgehende Berschiedenheit; die Ginzelteile der Prototolle sind schon nach ihrer äußern Stellung in der Urkunde von einander getrennt und ersordern auch meistens ihrem Juhalte nach keine gleichzeitige Aussertigung weber mit dem Urkundenstexte noch unter sich\*).

#### § 45.

#### 1. Die Invocatio und das Chrismon.

Die Invocatio ist die Anrufung des Namens Gottes zum 3wecf der Befräftigung des Urfundeninhalts.

Am Ansange der Urkunden nämlich begegnet man in einer bestimmten Zeitperiode regelmäßig einer Formel, welche eine Ansusung des Namens Gottes enthält, wie: in nomine domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, in nomine domini Jesu Christi dei aeterni, in nomine Patris, Filli et Spiritus saneti, in nomine sanetae et individuae Trinitatis, oder als älteste in griechischen Urkunden gebräuchliche Formel: èv ovóuart rov naszods zad rov vlov zad rov aplov nvevuaros, u. dergl., oder einem symbolischen Zeichen, dem sogenannten "Chrismon", das gleichsalls die Anrusung des Namens Gottes ausdrücken soll, oder auch beiden Ericheinungen zugleich.

Schon im 4. Jahrhundert wurde von Chrysoftonus der Grundsitz zur Geltung gebracht, daß das apostolische Gebot: Alles im Namen Gottes zu thun, auch auf Briefe und Urkunden angewendet werden solle. Eine kaiserliche Berordnung erhob darauf im Jahre 395 die Anrufung des Namens Gottes zur offiziellen Bekräftigungsformel aller Berträge\*\*) und da das der christlichen Anschauung vollkommen entsprach, so wurde der Gebrauch bald ganz allgemein, alle Urkunden mit Anrufung des Namens Gottes einzuleiten\*\*\*).

Die beiden Erscheinungsformen, in welchen diese Anrufung des Namens Gottes bald einzeln, bald neben einander in den Urkunden austritt, bestimmten, die Invocatio in eine verbale und eine symbolische oder monogrammatische Invocatiozu unterscheiden.

Ift nun die verbale Invocatio bei ihrem flaren und einsachen Wortlaute keinerlei Bebenken unterworfen, jo hat die

<sup>\*)</sup> Fider: "Beitrage" I, 193.

<sup>\*\*)</sup> Kopp: "pal. crit." I, 425.

<sup>\*\*\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 69.

inmbolische ober monogrammatische Invocatio, das sogenannte "Chrismon", rücksichtlich der Ausschieß oft sehr schnörkelreichen Zeichens Anlaß zu vielsachen Deutungen gegeben, die sich wohl aus der eigentümlichen Beschaffenheit dese selben genugsam erklären lassen.

Die Bildung dieses Zeichens an sich scheint vielfach von der Willfür des Schreibers abhängig gewesen zu sein; notwendig war nur, daß es überhaupt auf der Urkunde sich befand und daß ein beftimmter Grundzug in demfelben jum Ausdruck fam. Diefer vorherrichende Grundzug besteht in den älteren Merovinger Ur= funden - maßgebend find natürlich auch hier wieder die könig = lichen Diplome - in einem langen Strich, ber, ichon über der Sohe der Worte bei der erften Zeile beginnend, mehrere Zeilen entlang fich nach abwärts zieht und in seinem obern Teile eine dem z, etwas fpater vorzugsweise dem C gleichende Berschlingung oder Ausbiegung trägt. Un der Berschlingung selbst, sowie an dem verlaufenden Striche sind verschiedene Schnörkel und Häkchen angebracht, die der gesamten Figur ein bestimmtes charakteristisches Mussehen geben. Gine Reihe von Beispielen hiefür zeigt die Tafel I, Rr. 1-10. Diefe Form des Chrismon findet fich bis zum Ausgang des 9. Jahrhunderts. Nach diefer Zeit wurde die C-artige Ausbiegung deutlicher und größer, eine Menge von Ber= schlingungen zumteil mit eingezeichneten tironianischen Noten schließt fich an, um die Gestalt noch tomplizierter zu machen, und diese fo veränderte Form erhalt fich bis ins 11. Jahrhundert. (Siehe Tafel I, Nr. 11 u. ff.) Von da ab bleibt das C allein übrig (Taf. I, Nr. 24 u. f.), bis endlich anfangs des 13. Jahrhunderts auch das C verschwindet, indem man vermutlich die ursprüngliche Bedeutung dieses Zeichens längst vergeffen hatte, und aus diesem Grunde an dessen Stelle ein ziemlich bedeutungsloser kleiner Schnörkel trat (Tafel I, Nr. 26-28). Einzelne der tironianischen Noten im Chrismon find von Sickel entziffert und als: "ante omnia Christus" oder "Christus amen" erflärt worden. Meiften= teils aber find die dem Chrismon anhaftenden Bergierungen nur Schnörkel, die entweder gar feine oder nur gang gufällige Uhn= lichkeit mit den tironianischen Noten haben \*).

Die mannigsache Erklärung, die man dem Chrismon unterlegte, indem man aus dem langen Strich bald ein J, als Sigle

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 93.

des Namens Jesus, bald aus dem C-artigen Anhang den Namen "Christus", später auch das Wort "erux" und anderes herauslesen wollte, bewirkte weiter, daß in späterer Zeit namentlich in Urkunden der geistlichen Stände häusig an Stelle des Chrismon ein einsaches Kreuz vorgezeichnet wurde.

Beitläusige Erörterungen über den Sinn dieses Zeichens icheinen nicht geboten, andrerseits aber darf man das sast volliständige Ignorieren desselben, wie es die französischen Dipsomatiter thaten, ebensowenig nachahmen, denn es kann unter Umständen ein ganz wesentliches Moment bei Beurteilung einer Urkunde nach ihren graphischen Merkmalen bilden.

Unders gestaltet sich die Frage nach dem Zweck dieses symbolischen Zeichens. Und hier gehen die Anschauungen, gegründet darauf, daß es dem Sinne nach gleichbedeutend mit der Verbal-Invocatio sei\*), überwiegend dahin, daß es auch dem Zwecke nach mit dieser identisch sei. Gegenüber dieser Anschauung versuchen wir die Verbal-Invocatio als Andachtsformel und das Chrismon als Veschwörungszeichen von einander zu scheiden. Während nämlich das Chrismon in den Distemen der fräussischen Herrscher zuerst allein erscheint, tritt es gerade vorzug weise in den Kaiserdischemen Karls des Großen gemeinsam nit der verbalen Invocatio an die Spize der Urfunden. Bei der genanen Abgemessenich anderen jedoch, in welchen die faiserlichen Diptome gerade in dieser Periode austreten, dürsten diese wohl ein und dieselbe Formel in zweisacher Gestalt mit gleichem Sinne und aleichem Rwecke nur schwer ertragen haben.

Dagegen sindet sich eine entsprechendere Erklärung für den Zweck des Chrismon und sür die Nebeneinanderstellung mit der verbalen Invocatio, wenn man bei voller Anerkennung des Zweckes der letzteren als Befrästigungsformel des Urstundeninhalts annimmt, daß das Chrismon auf dem Pergamente eingezeichnet wurde, um dieses selber vor Angriffen seindseliger Mächte zuschäftig en. Das Chrismon wird dadurch zum Zeichen des Aberglaubens, das sich auf den Urkundeninhalt eigentlich gar nicht bezieht, sondern nur das Urkunden material

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 69 äußert fich namentich babin: "Können wir nun zwar letteres (bas Chrismon) nicht geradezu in eine Wortformet aufliben, fo ftand es bed, in feiner auch noch von Schreibern des 9. Jahrbunderts gefannten Bedeutung ber in Worten ausgebrückten Aurufung vollkommen gleich".

als solches, nur die Trägerin des Urkundeninhaltes gegen die Möglichkeit einer Gesahr sicherstellen soll. Schutz gegen Sachbeschädigung ist somit der Zweck des Chrismon, und dieses daher von der verbalen Anxusung des Namens Gottes als Schirmers des Inhalts der Urkunde selbst grundsverschieden.

verschieden.
In gleicher Beise wie am Ansange der Urkunden pslegt auch vor der Unterschrift des Kanzlers oder Notars ein Chrismon zu erscheinen. Auch dieses Zeichen überragt die Schriftzeile, zu der es eigentlich gehört, nach oben und unten hin um ein wesentliches und trägt ebenfalls allersei zierende Berschlingungen, die ihm einen bestimmten Charafter verseihen, so daß man aus ihnen nicht sesten mit Sicherheit die Persönlichkeit Des Schreibers selbst bestimmen kann. In der Negel hatten die Notare ein bestimmtes derartiges Zeichen, manche Notare bedienten sich auch für den Ansang der Urfunde und für die Unterschrift verschiedener Zeichen, in welchem Falle dann das erstere reicher geziert und verschnörkelt als das letztere erscheint. Bisweilen treten Chrismon noch überdies an anderen Stellen der Urfunden aus, die dann in der Regel keiner und ohne besondere Berzierung gebildet sind. Auch diese Zeichen haben gewiß denselben Zweet, wie das Chrismon am Ansange der Urfunden.

In Privaturkunden jeglicher Art wird dieser Gebrauch der Anrusung des Namens Gottes mit den Worten: "Im Namen der heiligen Dreisaltigkeit" u. dergl. vielsach und in allen Zeiten bewahrt und die Notariatsinstrumente heben regelmößig mit der Formel: "In nomine domini amen" an. In den Privaturkunden weltlicher Personen ist das Chrismon eine weniger häusige Erscheinung.

## § 46.

# 2. Hame und Titel des Ausstellers.

Nach der Invocatio, oder, wo diese sehlt, an der Spige der Urfunde, steht Name und Titel des Ausstellers. In deutschen Kaiserurfunden, and in Dokumenten der römischen Päpste war es durchgehends nur ein Name, da dieselben nur einen Taufnamen führten. Auch Fürsten und Privatpersonen sinden der Negel dis ins 16. Jahrhundert nur einen Taufsnamen. Der Geschlechtsname dagegen wird bei Kaisern,

Königen und anderen regierenden herren überhaupt nicht genannt. Grafen und Prälaten lassen gleichfalls den Geschlechtsnamen weg, sosen er nicht, wie z. B. bei den "Grasen von Zoler", in den Titel aufgenommen ist. Der niedere Abel, der Bürger= und Bauernstand gebraucht vor dem 11. Jahrhundert häusig den Taufnamen allein, und erst nach dieser Zeit wird die Beisügung des Geschlechtsnamens, besonders aber seit dem 13. Jahrhundert allgemein üblich. Der Gebrauch zweier Taufnamen kommt erst seit Ende des 15. Jahrhunderts auf.

Die Junamen, welche allmählich auffamen, wurden in der Regel vom Geburtevrte, von einer forverlichen Eigenschaft oder einer Gewerhichaft bergeleitet; die des hoben Reichse und Lebensardels, ber Gerzoge, Fürsten, Grafen von ihren eigentimflichen Ländereien, Schlösern und Gütern, wohl auch von ihren Sitten und befonderen Tugenden oder betvorragenden Greigntissen ihrer eigenen Lebensgeschichte.

Mit dem königlichen Namen ist bei den Merovingern stets der Titel: "rex Francorum, vir inluster" verbunden. Nur ausnahmsweise sindet sich "rex Francorum" allein, ohne den Beisat "vir inluster". Z. B. Dagoberethus rex Francorum vir inluster, Chlodovius rex Franc. vir inluster. Zur Unsnahme dieses Titels "vir inluster" famen die fränklischen Könige wohl durch Nachahmung der bei den Kömern üblichen Chrentitel. Dabei ist die Schreibweise der königlichen Eigennamen stets eine möglichst gleiche, trot der mannigsachen sonstigen Abweichungen in der Orthographie der Schreiber.

Es ist natürlich, daß wichtige Zeitereignisse nicht ohne Einwirkung auf die Formen der Urkunden blieben. Dies zeigte sich deutlich in der Karolingerzeit und zwar zunächst in der Umgestaltung der Titulatur.

So nimmt schon König Pipin den Beisat, "dei gratia" in seinen Titel auf, und seine Nachsolger behalten diesen Zusat bei; gewiß eine Folge der Beziehungen, welche sich zwischen dem Frankenkönige, dem Papste und der Kirche überhaupt entwickelten; z.B. Pippinus gracia Dei rex Franc. v. inluster. Carolus dei gracia rex francorum vir inluster u. dergl. Daß serner die Eroberung des Langobardenreiches, die Erlangung des römischen Patriziats und die Kaiserkönung in der Titulatur Karls des Großen wesentliche Ünderungen hervorriesen, ist selbstwerständlich. Wir sinden da nicht selten den Titel: rex Francorum et Langobardorum ac Patricius Romanorum, z.B. Carolus gratia Dei rex Franc. et Langod. ac Patricius Romanorum. oder nach dem Kabre 800: Karolus serenissimus

augustus a deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum Gubernans imperium qui et per misericordiam dei rex Francorum et Langobardorum; auch "imperator augustus" tus", wozu bald noch das Wörtchen "semper" vor "augustus" trat. Seit Ludwig dem Frommen erscheint diese letztere Titulatur häusig und wird seit Otto III. regelmäßig gebraucht, z. B. Hludouicus dei gracia Imperator Augustus oder: Adolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. In deutschen lartunden sautet dieselbe gewöhnlich: "allezeit Mehrer des Reichs".

Dei gratia Komanorum Kex semper Augustus. In deutschen Urkunden lautet dieselbe gewöhnlich: "allezeit Mehrer des Reichs". Beitläusigere und prunkhafte Titel gehören bei den deutschen Kaisern in früherer Zeit zu den seltenen Außnahmen, Kaiser Friedrich III. aber nimmt alle seine österreichischen Erbländer in den Titel auf, z. B. Wir Friedrich von Gottes Gnaden Römischer Keyser, zu allen Zeiten Merer des Reichs, König zu Hungern, Herzog zu Österreich, zu Stier, zu Kernten und zu Crein, Grafe zu Tirol etc. Der römische König, bei Ledzeiten des Kaisers gewählt, nennt sich: "Romanorum in Regem eleetus", und auch der Kaiser sührt seit Mazimisian, bevor er vom Papste gefrönt ist, die Bezeichnung: "Imperator eleetus".

Die Formel: "dei gratia" ersuhr mit der Zeit mehrsache Modisisationen und erscheinen die Ausdrücke: "deo propitio", "divina favente elementia" oder "divina ordinante (auxiliante, adjuvante, regnante, praedestinante) gratia (providentia, misericordia, pietate) u. dergl. an deren Stelle. Die deutsche Form: "von Gottes Gnaden", "durch Gottes Vershängnuß" u. dergl. entspricht dieser lateinischen Form und ist durchweg heute noch üblicher Beisag in allen Kaisers, Königssund Fürstentiteln.

Fürsten und andere regierende Herren ahmten sast ausnahmslos in der Aufnahme dieser Formel in ihre Titel die königliche Titulatur nach und zugleich brachten sie ihre sämtlichen Titel und Bürden mit Borliebe in die Urfunden, so daß oft eine lange Reihe von Titulaturbezeichnungen die Urfunden einleiten, 3. B. Robertus divina favente elementia Normannorum, Salernitanorum, Amalsitanorum, Surrentinorum, Apuliensium, Calabriensium, atque Siculorum Dux; oder: Johannes dux Burgundie, comes Flandrie, Arthesii, Burgundie palatinus, dominus de Salins, de Machlinia; oder: Bianca Maria divina favente elementia Romanorum regina semper Augusta, Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. regina, archiducissa Austrie, ducissa Burgundie, Brabantie, Stirie, Carinthie, Carniole etc., comitissa Flandrie, Tirolie, Artesie etc.; voer: Wir Casimir von Gottes Gnaden Marggreve zu Brandenburg, zu Stettin, Pomern, der Cassuben und Wenden Herzog, Burggrav zu Nürnberg und Fürst zu Rugen, Romischer Keyserlicher vnd Hispaniser Koniglicher Majestät oberster Haubtmann aller Inter Majestät Lande etc.

Dre Bapft dagegen nannte fich einfach: "episcopus" oder "papa", und hiezu fam noch feit Gregor I. und durch Gregor VII. als regelmäßig eingeführt das befmente: "Servus servorum dei", "Rnecht der Anechte Gottes", während die übrigen Geiftlichen, namentlich die von höherem Range, sich als "Anechte Gottes, Servi dei" bezeichneten und feit dem 13. Jahrhundert ihre Titulatur durch den Beijat : "dei et apostolieae asedis gratia, von Gottes und des apostolischen Stubles Unade" erweiterten. Auch fie nahmen in fpaterer Zeit gerne ihren vollen Titel in Urfunden auf, 3. B. Wernherus Dei gratia sanctae Moguntinensis sedis Archiepiscopus, Sacri Imperii per Germaniam Archi-Cancellarius, oder: Johannes von Gottes Gnaden Bischove zu Wirtzburg vnd Hertzoge zu Francken etc., oder: Ich Christoph von Gottes Fürsehung und Verhängnuss, Abbt des Gotteshauses Schwartzach; oder: Wir Maximilian Franz von Gottes Gnaden Erzbischoff zu Cölln, des Heiligen Röm. Reichs durch Italien Erzkanzler und Kurfürst, geborner Legat des Heiligen Apostolischen Stuhles zu Rom, Königlicher Prinz von Hungarn und Böheim, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund und Lothringen etc. Administrator des Hochmeisterthums in Preussen, Meister Teutschen Ordens in Teutsch und Welschen Landen, Bischof zu Münster, in Westphalen und zu Engern Herzog, Graff zu Habsburg und Tyrol etc. Burggraf zu Stromberg, Herr zu Odenkirchen, Borkelohe, Wehrt, Freudenthal und Eulenberg etc.

Das Borwort "Ich oder Bir" (ego, nos) erscheint erst seit Mitte des 13. Jahrhunderts vor den Namen der Kaiser und Könige; ein früheres Auftreten dieses Wortes an der genannten Stelle läßt die Echtheit der Urkunde höchst bedenklich erscheinen.

Rittermäßige Personen bezeichnen ihre Ritterwürde durch Aufnahme des Ausdrucks "miles" hinter dem Geschlechtsnamen, in deutschen Urkunden "Ritter", und Personen von angesehenem niederen Adel nennen sich oftmals "nobiles", "Edle, Edle Herrannus, Godesealeus, Otto et Widekindus nobiles de Plesse etc.; oder: Nos Godefridus dictus Rouf, comes silvestris, Willelmus dictus Bossel de Lapide et Therricus de Kaldenvels, milites, notum facimus etc.; oder: Wy Busse ritter, Ludeleff ritter und Cord myne Sone bekennen etc.

Da aber die Titel "miles" und "nobiles" doch etwas allgemein sind, so sührte der höhere Reichsadel auch den Titel "Princeps". So hießen namentlich schon unter den Merovingern diesenigen, welche in der Bolfsversammlung den Borsit führten. Dux, herzog, war der alte deutsche Feldherrns und Regententitel über ganze Landschaften, Comites, Grasen, hießen die schon seit dem 6. Jahrhundert über die Städte gesetzten Beamten.

Huch in Privaturkunden von Bersonen, die sich weniger durch Rang und Titel auszeichnen, wird vom 13. Jahrhundert an eine möglichst genaue Bezeichnung des Ausstellers einer Urfunde üblich. 3. 3. Ich Alheit von Reinsperch, Witeb Hern Engelschalches von Reinsperch, tun chunt etc.; oder: Ich Mersilius Riethere Ledichman mins Herren Johannes Grauen von Sarbrücken tun kunt etc.; ober: Ich Ernst und Hans de eldere, Gebrodere, und Hans de jungere, vnse veddere, alle geheten von Ussler, wonhaftich up dem nyghen Hus to den Lichen, bekennen etc. Banze Körperschaften als Urkundenaussteller führen sich gleichfalls als folde und zwar stets in bestimmter Rangordnung auf, 3. B. Wir Bürgermeister, Schultheiss, Rath und ganze Gemeinde zu X. bekennen etc.; ober: Wir Friderich von Gottes Gnaden Abbt des Stifts zu Fulda, Karl Dechant, vndt der Conuent gemeinglich desselben Stifts zu Fulda empieten etc.; ober: Ich Hans Meiger und ich Brune Schumacher, Brune Schneider, Henne Lucken Son, Peter Schmitt, Peters Henne u. s. w. Scheffen des Gerichtes in dem Hof zu Dirmingen, tun kunt offenlich etc. \*).

Die Titulaturen, die innerhalb des Tertes selbst vorsommen, sind oft weniger einsach und bescheiden, als die, welche zu Eingang der Urfunden beim Ramen des Auskellers sich sinden. So erwähnen Kaiser und Könige ibrer eigenen Berson im Terte der Urfunden als: Magestas, Celsitudo, Sublimitas, Excellentia, Serenitas, Pietas u, dergel.; swie auch: Magnissentia regalis; Altitudo, Clementia regalis;

<sup>\*)</sup> Gruber: "Lehrb." § 471.

Bischöfe und sonstige geistliche Bürdenträger nennen sich selbst: venerabiles, religiosi, devoti, beati, sancti etc.; von Ministerialen und anderen Untergeordneten aber spricht man: Vestra Industria, Sollicitudo, Sollertia, Vtilitas. Prudentia u. s. w. Die Rotare sprechen sogar in ihren Notariatäinstrumenten auch von noch sebenden Kersonen als von: beatae, sanctae, piae recordationis, piae memoriae.

## § 47.

## 3. Die Inscriptio, Begrüßungsformel oder Salutatio.

Die Inscriptio ist eine Art seierlicher Einleitungssormel einer Urkunde mit dem Zwecke, zunächst die Personen, sür welche die Urkunde bestimmt ist, zu bezeichnen oder auch in seierlicher Weise dieselben zu begriffen. Sie vertritt somit nach ersterer Richtung hin die Adresse, während sie zugleich in letzterer Hichtung hin die Adresse, während sie zugleich in letzterer Hichtung hin die Adresse, während sie zugleich in letzterer Hichtung einschaften dem Schriftstücke, dem sie voransteht, den Charafter des Ausgerzgewöhnlichen verseiht und dasselbe in zeremonieller Weise über ein gewöhnliches Schreiben erhebt. Ihrer Stellung nach sindet sich diese Inseriptio naturgemäß gleich hinter dem Namen und Titel des Arfundenausstellers.

Solche Begrugungsworte zu Anfang der Urkunde find ihrem Befen nach der Billfür des Ausstellers oder auch des Schreibers freigestellt, doch hat sich auch hier eine gewisse Form ausgebildet. indem bei der Fertigung von Königsdiplomen vielfach die Formel= bucher oder älteren Urfunden als Vorlage dienten, fo daß eine Anzahl ähnlicher Formen immer wiederkehren, die denn auch von Ausstellern von Privaturkunden stets nachgeahmt wurden. Die einfachite und fürzeste derartige Formel enthält eigentlich nur die Adresse desjenigen oder derjenigen, für die die Urfunde ausgestellt ift: "omnibus fidelibus nostris tam praesentibus quam et futuris". Säufig erweitert sich diese Formel und man findet als regelmäßige Begrüßungen: Universis Christi fidelibus salutem in auctore salutis, — universis fidelibus suis gratiam suam et omne bonum, — omnibus praesentibus paginam inspecturis gratiam suam et bonam voluntatem, - universis. ad quos praesens scriptum pervenerit, salutem in domino, -oder: salutem et cognoscere veritatem, - oder: salutem et fraternae in domino caritatis affectum, - ober: omnibus. qui sub cultu unius veri dei habitant in terra: Pax vobis in veritate et justitia firmetur.

Noch weitläufig ließe sich die Reihe dieser Begriffungsworte vermehren, denn wir begegnen ihresgleichen in allen Arten

urkundlicher Schriftstäde, in den ältesten Zeiten in allen möglichen königlichen Beschlen und Urkunden, die zur Kenntnis der Beamten oder Unterthanen gelangen sollten, in der Karolinger Kanzlei auch in den meisten Zoll- und Schenkungsbriesen, in Gerichtsurkunden, Konsirmationsbriesen, Immunitäten- und Privisegienerteilungen und in Erlassen jedweden Inhalts.

Auch in deutschen Urfunden war der Gebrauch einer Inscriptio, wennauch nicht so allgemein, so doch immerhin häusig genug, um auch hier Begrüßungsworte, wie: Unsere Gunst und guten Billen zuvor; — entbieten dem N. N. alles Liebe und Gute; — entbieten dem N. N. unsere Gnade und Liebe; — unseren freundlichen Gruß zuvor u. s. w. als ständige Redensarten erscheinen zu lassen.

Bei der Mannigfaltigkeit dieser Begrüßungsworte in den Urkunden der geistlichen und weltlichen Fürsten findet sich übrigens auch häusig, daß die Inseriptio ihre Stellung verändert und an die Spige der Urkunde tritt, indem Name und Titel des Urkundenausstellers in die Begrüßung selbst aufgenommen werden, 3. B. Omnibus Christi fidelibus praesentes literas inspecturis Otto episcopus Herbipolensis salutem in eo, qui est omnium vera salus, oder indem sie in ihrer ganzen Fassung der Urkunde voransteht und erst nach ihr Name und Titel des Ausstellers solgen, 3. B. Ad cunctorum noticiam, quidus praesens seriptum fuerit exhibitum, pervenire cupimus, quod nos Heinrieus sanctae Moguntinae sedis archiepiscopus etc.

Eine Erweiterung erfährt die Inseriptio, wenn das betreffende Schriftstück an eine Reihe einzelner Personen gerichtet ist, die dann in diesem Falle in der Begrüßung mit Namen, nach ihrem Nange und sonstigen Verhältnissen in bestimmter Auseinandersolge oder, wo es sich um ganze Beamtenkategorien handelt, mit ihren Amts= und Chrentiteln angesprochen werden, z. B. Omnibus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus etc., oder: dileetis sidelibus universis Paribus, Nobilibus, Castellanis, hominibus censualibus et omnibus cujuscunque conditionis etc.; — oder: omnibus rectoribus ecclesiasticis et saecularibus, principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, proceribus etc. Läßt sich aber eine solcheit von Personen unter einer Kollestivbezeichnung zusammensassen, dann erscheint die Inseriptio unter Umständen auch wieder in fürzerer Fassung, wie: notum sit omnium sidelium nostrorum magnitudini, wobei

anitatt des Ausdruckes, "magnitudo" auch nicht jelten die Bezeichnungen: sollertia, industria, utilitas, sagacitas, strenuitas, sinceritas, experientia, prudentia, sollertia atque utilitas, industria seu utilitas u. dergl. gebraucht werden.

In den päpitlichen Urtunden sindet sich eine eigenartige Begrüßungssormel mit den Worten: "salutem et apostolieam benedictionem". In vielen Fällen wird an Stelle dieser Begrüßung die Formel: "ad perpetuam rei memoriam" oder nur furz: "in perpetuum" gebraucht, welche Formeln sich sämtlich bis heute in der päpstlichen Kanzlei erhalten haben. Die Anwendung dieser Formeln in päpstlichen Urtunden richtet sich zumteil nach deren mehr oder minder seiretlichen Charafter, doch liegt hier feine durchgreisende Norm zugrunde. Die Formel: "in perpetuum" ging übrigens aus den päpstlichen Urfunden etwa um die Zeit Rudolfs I. auch in die faiserliche Kanzlei über und erscheint von da an bald in den Urfunden der übrigen Stände des Reichs, sogar in Privaturkunden.

Was nun die in den Juscriptionen der Kaiserdiplome vorfommenden Amts- und Chrentitel\*) betrifft, so sind dieselben natürlich dem Wechsel der Zeitverhältnisse unterworsen, doch mußman sich hüten, aus ihrem Erscheinen in den kaiserlichen Urkunden etwa ein Kriterium zur Beurteilung der Urkunden selbst gewinnen zu wollen. Bei der Fassung der Urkunden nach älteren zur Vorlage dienenden Urkunden oder nach bereits längere Zeit bestehenden Formeln fommen Amtstitel in einzelnen Urkunden zu Zeiten vor, wo sie insolge veränderter Verhältnisse seine Amtstitel mehr sind, und umgekehrt fanden solche Amtstitel auch erst Aufnahme in die Urkundensormeln, nachdem sie vielleicht schon lange vorher als solche bestanden.

Solche Amts und Chrentitel sind nach Sickels Ausstellung\*\*) vorzugsweise in der Merovingerzeit die Ausdrücke: viri illustres sür Könige und selbständige Herzöge, illustres viri dagegen sür die höheren Beauten des Landes. Auch die Bezeichnung: dues sindet sich als Ansprache an eine Gesamtheit bestimmter höheren Beauten. "Proceres" bezeichnet in der ältern Zeit die Großen des Reichs, die dann später nicht selten als "domestiei" — Hausgenossen — benannt werden. Zu den häusig vorkommenden

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 59.

<sup>\*\*)</sup> Sickel: "Acta" loc. cit.

Titeln gehören serner die "comites" und "grafiones", neben benen noch die "marchiones" und die unter diesen stehenden Beamten als: juniores, actores, agentes, auch ministeriales benannt erscheinen. Je nach dem besondern Inhalte der Urtunden werden auch bestimmte einzelne Antstitel in den Begrüßungssformeln der Kaiserdiplome angewendet, so z. B. in Zolldriesen die: actionarii, telonearii, elusarii, in Ursunden sür Italien die: gastaldi und tribuni u. dergl. Bon den Unterbeamten erscheinen dem Stande nach speziell benannt: die vicarii, die viceedomini seit Karl d. Gr., die viceeomites seit Ludwig und die dem Könige zu den verschiedensten Diensten verpstichteten: vassi, vassalli.

## § 48.

# 4. Die Arenga (Procemium) oder Einleitungsformel.

Die Arenga ober das Prodemium ist eine seierliche Einsteitungssormel der Urkunden, welche einen an sich allgemeinen Gedaufen mit besonderer Beziehung auf den solgenden Inhalt der Urkunde ausspricht. Mabillon desiniert kurz, wennauch logisch nicht vollkommen entsprechend: "Arenga est quaedam praesatio, quae ad captandam benevolentiam praemittitur et sacit ad ornatum".

Ms "feierliche" Einleitungsformel wird die Arenga demnach nur bei Urkunden zur Anwendung gebracht, bei denen die Wichtigkeit des Inhalts eine feierliche Einleitung bedingt und in der Regel ist dies auch der Fall. Und da die Arenga die Bestimmung hat, als Einleitungsformel zu dienen, so bildet den Inhalt derselben entweder:

1) eine furze allgemein gehaltene Motivierung der in der Urfunde dargestellten Rechtshandlung des Ausstellers, z. B. majestatis nostrae deposeit benignitas, ut honesta et praeelara sidelium nostrorum sacta, ne lapsu temporis desuper oriatur quaestionis materia, augustali auctoritate nostrae gratiosae confirmemus; quapropter etc. (Konrad III., bis 1140). — Imperialem decet elementiam suorum sidelium et maxime eorum, qui semper imperio grata exhibuerunt servitia, comodo et utilitati taliter providere, ut sideliores in servitiis perseverent et liberius nobis et imperio servire conferant (Fridericus I., — 1157). — Divina nos praecepta et

sanctorum patrum edocent instituta, omnium utilitati ecclesiarum dei providere, earumque integritatem imperialiter stabilire. Unde tam Christi, quam nostri fidelium universitati firmum esse volumus (Seinrid) VI., — 1192), etc.;

oder der Inhalt der Arenga ift:

2) wie es namentlich unter dem Ginflusse der chriftlichen Weltanschauung geschah, ein Sinweis auf die Gottwohlgefälligfeit guter Werke und beutet fo speziell auf das Gute des nachfolgenden Urkundeninhalts bin; 3. B. Si petitiones fidelium nostrorum auribus serenitatis nostrae accommodaverimus, non solum regium morem decenter implemus, verum etiam eos procul dubio fideliores ac devociores in nostro efficimus servitio, et ad aeternam vitam feliciter optinendam profuturum liquido credimus (Ludwig der Deutsche): - Si ecclesiarum dei subvenimus oppressionibus, ad nostri imperii culmen proficuum fore non ambigimus: - Si sancta et venerabilia loca tueri et sublimare studuerimus procul dubio imperium nostrum stabiliri eternaeque beatitudinis premium promereri credimus, quocirca etc. (Otto II., - 981); - Si ecclesias sanctorum quae ad cultum dei pie a fidelibus conditae ab infidelibus impie opprimantur, tueri ac defendere curamus, si earum facultates ab iniqua earum perversione liberamus et liberatas imperialis edicti munimine confirmamus, et in hac vita et in futura nobis profuturum non dubitamus, quapropter etc. (Heinrich III., — 1097); — Sieut christianissimis hominibus ad salutem animae valde meritorium opus esse creditur, si possessiones suas respectu mercedis eterne libere deo et sanctis ejus offerant, ita quoque ad aequalis meriti cumulum pertinere dubium non est, si fideles et prudentes servi, quos constituit dominus supra familiam suam de rebus ecclesiae easdem res provida dispensatione studeant augmentare: inde est etc. (Erzbischof Christian von Mainz. - 1171); - Ad nostrae salutis perfectum constanter credimus pertinere, si utilitatibus ecclesiarum Christi, quae nostro sunt commissae regimini paterne providentes justis ac piis subditorum nostrorum praecaminibus in domino clementer acquieverimus, proinde etc. (Erzbischof Courad von Mainz, - 1191);

3) endlich kann die Arenga auch ein Wort sprechen über den allgemein praktischen Ruten der schriftlichen Aufzeichnung der Urkunden überhaupt zum Zweckihrer dauernden Erhaltung, 3. B.

Quae geruntur in tempore, ne simul labantur cum tempore, perhennari debent et voce testium et testimonio litterarum.

Propter labilem hominum memoriam necesse est, ea. quae fiunt in tempore, ne simul elabantur cum tempore, memoriis tradere scripturarum.

Universa negotia, quae scriptis et testibus muniuntur, plus vigoris optinent et difficilius enervantur, ea propter etc.

In oblivionem plerumque vergunt et intereunt, ac per hominum malorum versucias disturbantur rerum temporalium series et tractatus, si non per publica scripta robur accipiunt et munimen etc.

Quia ea, quae circa ecclesias dei pia devocione aguntur, plerumque contingit inopinatis casibus perturbari, ideo publicis taliter sunt munienda scripturis, ne in perversionem illorum posteritatis malignitas audeat novercari, ut amotis calumpniosis conatibus vacantes divino cultui liberius possint in observantia mandatorum dominum delectari.

Quoniam ex volubili temporum effluxione rerum personarumque variatione humanas actiones plerumque inserpens caliginosa oblivio demoliretur, provida prudentium decrevit sollercia, quae constant ac legitime statuuntur, stili officio depingi et literarum indiciis annota perhennari; hujus videlicet animadversionis consideratione, si processu temporis malorum emerserint calumpnie fidelis ac vivacis scripti testimonio elidantur, inde etc.

Der allgemeine Gedanke, welcher der Arenga zugrunde liegt, bringt es mit sich, daß sich für dieselbe bald bestimmte sessischen Förmeln bildeten, die dann für die einzelnen speziellen Fälle einer Urkundenausstellung einsach zur Anwendung gebracht wurden. Bis unter Karl dem Großen haben die Kanzleien an diesen stehenden Formeln in der Regel sestgehalten. Nach 814 aber gewannen die Diktatoren eine freiere Behandlung ihrer aber gewannen die Aktatoren eine freiere Behandlung ihrer Einleitungsformen; es zeigt sich bald eine möglichst große Abvechselung der Gedanken und der Ausdrücke, ja es haben wohl die Diktatoren sich nicht selken Mühe gegeben, ihrer Phantasie den weitesten Spielraum zu lassen, so daß selbst Sprüche aus der heiligen Schrift in das Gebilde der Arenga verweht wurden; z. B. Celebre est et memoriae commendandum in praeceptis nostris imperialibus continue apostolicum observare prae-ceptum, nos hujusmodi cohortantis: "Erga dum tempus habemus, operemus bonum ad omnes, maxime ad domesticos fidei; tempus advenit, tempus praeterit, sed quod boni fit in tempore aeternitatis indefectiva praemia condonabit\*); hoc hortamento commoniti etc.

In den Bullen der Päpste sindet sich gleichfalls häusig eine umfassende Einleitung, welche im allgemeinen das Motiv darlegt, das den Papst zur Aussertigung der Arkunde bewogen hatte, oder sonst einen feierlichen Einleitungsgedanken in entsprechender Form zum Ausdruck bringt. Auch hier sind bisweisen Bibelstellen in die Arenga mit ausgenommen.

Die große Angahl von Beispielen, welche hier für die Arenga angeführt wurden, mag zur Genüge darthun, welche Mannigfaltigkeit des Stile fich bei diefen Ginleitungsformeln der Urkunden entwickeln konnte, und es zeigt sich gewiß klar, daß diese freiftilifierten Prologe von größerer Bedeutung find, als die zu fest= ftehenden Formeln gewordenen Arengen der früheren Berioden. Alber es ware falfch, wenn man aus folden Ginleitungsworten ber Urfunden fichere Schlüffe auf die Grundfate des Ausstellers oder auf den Charakter der Zeit, in der die Urkunden entstanden find, ziehen oder wenn man den Inhalt der Urfunden felbit nach ihren Prologen interpretieren wollte. Die Arenga ist und bleibt vielmehr eine rhetorische Phrase, ein rhetorischer Schmud, und jede weitere Bedeutung, die man ihr beilegen wollte, könnte leicht zu Frrtumern führen. Nur in gang vereinzelten Fällen läßt die Arenga Raum für eine bestimmte Schlußfolgerung. Go heißt es 3. B. in einer Schenkung Ottos II. (ca. 976): "Da und durch die ruchlosen Emporer im zeitlichen Leben feine Rube vergönnt ift, jo hoffen wir durch Berteilung ihrer Güter an Die Rirchen und durch die Fürbitten der Beiligen uns doch der emigen Rube zu versichern"\*\*).

Ihrer Stellung nach erscheint die Arenga in der Regel hinter dem Titel und der Begrüßungsformel; doch kann auch hier die Willfür des Schreibers oder der spezielle Kanzleigebrauch eine Anderung eintreten lassen.

<sup>\*)</sup> Galat. 1, 10.

<sup>\*\*)</sup> Sinnacher: "Beitrage gur Beich, ter biidoft. Kirche Briren und Caben in Firof" II, 120.

Bei Riegler, "baper. Gefch.", I, 369.

Bas in der faiserlichen Kanzlei Norm gewesen und in der päpitlichen Kanzlei regelmäßig beobachtet wurde, das ging auch in hinsicht auf die Arenga in die Kangleien der anderen geift= lichen und weltlichen Herrscher über und fand schließlich seinen Eingang in die Dokumente beliebiger Brivatpersonen. Wennauch die Form dieser altern Art von Arenga mit dem Bechsel der Beiten und Berhältniffe allen möglichen Beränderungen unterlag. alte Formen modernifiert wurden oder neue an die Stelle der alten gesett wurden, so hat sich doch Sahrhunderte hindurch eine Nachahmung dieser alteren Ginleitungsformeln bis auf unfere Reit vorzugsweise für Urfunden erhalten, die eine lettwillige Berfügung oder irgend eine Stiftung zu einem guten Zwecke als Inhalt haben. Sier giebt der Urkundenaussteller in der Regel durch längere Einleitungsworte die Motive seiner Rechtshandlung zu erkennen und mit Sug dürfen wir diese den Arengen an die Seite ftellen. Go finden fich 3. B. in der Ginleitung des Fun= dationsbriefes, den der große Bifchof Julius Echter zu Burgburg seiner Stiftung des dortigen Juliusspitals zugrundelegte, die Borte: "Dannenhero wir bei uns ermessen, dass es nit allein unseren anbefohlenen Stift und derselben gehorsamen und getreuen Unterthanen sehr erspriesslich und nützlich, sondern auch Gott dem Allmächtigen gefällig und annehmlich sein wird, da wir für die arme elende Menschen in unserem Landt ein Wohnung anrichten, und solche mit geziemenden Unterhalt versehen theten; allzumahl weil Christus unser Seligmacher selbst uns mit Lehr und Exempel befohlen und fürgetragen, uns der Armen Dürfftigen anzunehmen, auch darüber sehr gnadenreiche Vertröstung gethan hat; darumb haben Wir" etc.

#### § 49.

# 5. Die Promulgatio oder Kundmachungsformel.

Gleichbedeutend mit der Inseriptio und diese in vielen Fällen ersetzend erscheint bereits seit dem 7. Jahrhundert die Promulgatio oder Aundmachungssormel, eine Formel, die, gleichsam auf der Mitte zwischen der Einleitung der Urkunde und dem eigentlichen Urkundentexte stehend, dazu bestimmt ist, den logischen Zusammenshang zwischen beiden Urkundenteilen herzustellen oder mindestens die Personen, sür welche die Urkunde bestimmt ist, in den Urkundentext einzusühren.

In den Promulgationssormeln wird in der Regel, wenn sie gleichzeitig an die Stelle der eigentlichen Inseriptio treten, eine Gesamtheit von Personen angeredet, wosür sich dann die Ausdrücke: notum sit omnibus ae singulis, — tenore praesentium recognoseimus, — notum sit omnium fidelium nostrorum magnitudini, — fund und zu wissen sei hiemit jedermänniglich u. dergl. sinden. Es kann aber eden so gut zu den regelmäßigen Erscheinungen gerechnet werden, daß die Promulgatio die Stelle der Inseriptio nicht vertritt, sondern von dieser vielmehr durch die Arenga getrennt ist, und in diesem Falle knüpst sich die Promulgatio dann gewöhnlich an die ihr unmittelbar vorangehende Arenga mittels einer Konklusivpartikel, wie ideo, ideireo, ideoque, igitur, quapropter, ea propter, inde est, quocirca etc. an. (Siehe die zahlreichen Beispiele, welche der Erläuterung der Arenga angesügt sind.)

Wie aus obiger Darstellung ersichtlich ist, kann die Promulgatio in der Reihe der Urkundeneinseitungssormeln ihre Stellung versändern, beziehungsweise an die Stelle irgend einer andern Formel treten oder in diese selbst übergehen. Da diese Eigenschaft zunächst Bezug auf die Inseriptio und Arenga hat, so ergeben sich, wie Sickel\*) aus den kaiserlichen Diplomen nachgewiesen hat, verschiedene Modalitäten der Einseitungssormen, nämlich:

- 1) die Urfunde beginnt mit einer Fülle von Formeln, so daß die Einleitung gebildet ist auß: Chrismon, Invocatio, Außstellernamen und Titel, Inscriptio, Arenga und\*Promulgatio. In diesem Falle bildet die Arenga in der Regel eine außgedehntere Phrase, an die sich die Promulgatio anschließt;
- 2) die Urfunde beginnt mit einer Inscriptio und auf diese folgt ohne jede weitere Berbindung der eigentliche Urfundentert;
- 3) die Urfunde beginnt mit einer Promulgatio, welche zugleich in den Urfundentext einführt unter Vernachlässigung jeder andern Einseitungssormel;
- 4) die Urkunde beginnt mit einer Arenga; Inscriptio und Promulgatio sehsen und der Urkundentext reiht sich unvermittelt an die Arenga an;

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 58.

- 5) die Urfunde beginnt ohne jede einseitende Formel mit dem erzählenden Teil des eigentlichen Urfundentertes, und endlich kann noch vorkommen, daß:
- 6) zwei Promulgationsformeln eine Arenga einschließen und mit diesen drei vereinigten Formeln eine Urfunde eingeleitet wird.

Für diese einzelnen Modalitäten laffen fich zum großen Teil wenigstens aus den kaiserlichen Diplomen spezielle Beispiele aufstellen; eine allgemein bindende Regel dagegen giebt es hiefür nicht, indem auch hier wieder die Vorlage alterer Diplome, die Billfür und der jeweisige Gebrauch der einzelnen Rangleien und andere Ginfluffe zur Geltung tamen. Rur foviel läßt fich im allgemeinen als Norm annehmen, daß der Charafter der Urfunde felbft auf die Bildung der Ginleitungsformeln einige Ginwirkung hat, indem eben Urfunden, die bestimmt find, mit einer besondern Keierlichkeit zu erscheinen, auch eine Säufung der Ginleitungs= formeln erfordern, während in Urfunden von minder feierlichent und wichtigem Inhalte derartige Einleitungsformeln mehr oder weniger umgangen werden fonnten. Go findet fich regelmäßig bei Urfunden, welche eine Schenfung oder sonft Sandlungen manifestieren, die als Ausfluß der foniglichen Machtvollfommen= heit gelten fonnen, die Anwendung einer Gulle von Ginleitungs= formeln und diese selbst erscheinen auch wieder in dem Gewande einer möglichst reich ausgestatteten Phrase; Diplome von minder wichtigem Inhalte unterdrücken nicht felten die Arenga und leiten den Text nur mit den in eine Formel zusammengezogenen Inffriptions- und Promulgationsformeln ein; Gesetespublikationen und eigentliche Briefe endlich beginnen regelmäßig nur mit der einfachen Inscriptio.

Was hier zunächst von den kaiserlichen Diplomen gilt, hat seine volle Bedeutung auch sür die Urkunden anderer geistlichen und weltsichen Fürsten, Körperschaften und Privatpersonen, sür die ja die kaiserliche Kanzlei dei Ausstellung ihrer Urkunden auch in dieser Richtung mustergiltig war. Im Laufe der Zeit aber und unter dem Einstusse veränderter Verhältnisse haben sich diese verschiedenen Arten phrasenreicher Sinleitungsformeln der Urkunden allgemach verloren, viele Urkunden, auch die aus der kaiserlichen Kanzlei stammenden, sühren an ihrer Spize den Namen und die zahlreichen Titel ihres Ausstellers, woran sich unmittelbar die eigentliche Rechtsversügung, welche beurkundet werden soll,

anschließt. Nur die für den Wechselverkehr bestimmte spezielle Briessonn enthält noch häusig nach der Anrede an den Adressaten eine Art Begrüßungssormel in den Worten: "unsern Gruß und freundlichen Dienst zuvor", wenn dem Range nach Gleichstehende, oder: "unsere Gunst und Gnade zuvor", "unsere Gunst und freundlichen Willen zuvor", wenn Höhere mit Riederen in briesslichen Verkehr treten.

#### § 50.

# 6. Die Expositio und Dispositio.

Den verschiedenen Eingangs- und Schlußformeln, oder dem Eingangs- und Schlußprotokoll gegenüber stehen die Expositio und Dispositio, welche den eigentlichen Brennpunkt des Urkundeninhalts bilden.

Doch auch diese beiden Teile schieden sich wieder in der Regel in der Weise, daß die Expositio, als die Darlegung des speziell in der Urfunde behandelten Sachverhalts, als Grundlage voraussgeschieft wird, auf der sich dann die Dispositio, d. i. die besondere Berfügung des Urfundenausstellers mit Rücksicht auf den sür eine spezielle Urfunde vorliegenden Einzelfall, ausbaut.

Expositio und Dispositio sind demnach untrennbar mit einander vereinigt und müssen naturgemäß auch da vorhanden und in eine bestimmte, dem Besen der Ursunde entsprechende Form gedracht sein, wo die formelle Ausstatung am meisten zurücktritt, widrigensalls die logische Boraussezung sür eine Ursunde ja überhaupt sehlt. Die innige Berbindung dieser beiden Teile, die den eigentlichen Billen des Ursundenansstellers repräsentieren, begründet die Anschaung, daß dieselben auch einheitlich entstanden sein müssen, sowie in Beziehung auf den Zeitzunst der ursundlichen Darstellung diese Willens der Ausstellung diese Willens den Zeitzunst der ursundlichen Darstellung dieses Willens den Zeitzunst der ursundlichen Darstellung dieses Willens daß ein Aussachmesall kann allerdings in der Art sich ergeben, daß ein Ursundentetzt aus äußeren Gründen unvollendet blieb und erst nachträglich ergänzt wurde; allein dies bleibt stets eine Ausnahme, die keineswegs Beranlassung zu der Vernutung giebt, als ob die

<sup>\*)</sup> Fider: "Beitrage" II, 193. Sickel: "Acta" I, 60.

verschiedenen Teile des Urfundentegtes in zeitlich auseinanderliegenden Berioden oder gar als Ausssluß verschiedener Willensrichtungen entstanden seien.

Bei allem innern Zusammenhange der Expositio und Dispositio stellt sich aber doch die Scheidung dieser beiden Teile zumeist äußerlich dar, indem die Dispositio gewöhnlich den logischen Auschluß an die Expositio mit bestimmten Borten zum Ausdruck bringt, wie: Praecipientes ergo judemus, ut — proinde oportunum suit, — per quod judemus atque praecipimus, ut — statuentes ergo jussimus, — propterea hoe nostrae sirmitatis praeceptum jussimus conscribi, — quapropter praecipientes judemus, — propterea hanc nostram auctoritatem sieri decrevimus, — hoe nostrae auctoritatis praeceptum sieri jussimus, — et hoe praeceptum eis inde conscribi jussimus, — quapropter statuimus u. dergl. m.

Oftmals übrigens, namentlich bei fürzer stilisierten Schenkungsbriefen, sind auch beide Teile zusammengezogen und lassen in der äußern Darstellung keinerlei formelle Trennung erkennen.

Dem Inhalte nach fönnen sich Expositio und Dispositio natürlich über alle erdenklichen Rechtshandlungen erstrecken und so die Urkundenarten in eine äußerst reichhaltig gegliederte Bielsheit auseinandersühren. Rücksichtlich der Stellung dieser beiden Hauptteile in der Urkunde selbst ist zu bemerken, daß dieselben der Regel nach innerhalb des Eingangs und Schlußprotokolls eingeschlossen sind. Doch lassen sich Ausnahmefälle nachweisen, wo nach den formellen Schlußteilen der Urkunde noch irgend eine eigentlich zur Disposition gehörige Verfügung nachträglich ansgehängt ist. Derartige Fälle haben gewöhnlich einen äußern Grund und geben keinesfalls Anlaß, die Echtheit der Urkunde darum in Frage zu stellen.

## § 51.

# \*7. Die Corroboratio oder Beglaubigungsformel.

Nach Beendigung der Darstellung der den eigentsichen Urkundensinhalt bildenden Rechtshandlung solgt die Corroboratio, d. i. der formelle Abschluß des Urkundentextes. Hat sich bei den unmittelbar vorangehenden Teilen des Urkundentextes nach der Natur des in demselben behandelten Gegenstandes eine freiere, ungebundenere Sprache entwicklt, so tritt jest bei der

Corroboratio wieder die Formel in ihr volles Recht ein. Bei aller Billfür des Schreibers, der die Corroboratio immerhin unterworfen sein kounte, lassen sich doch bestimmte allgemeine Formeln zusammenstellen, denen wir bei allen Urkundenarten immer wieder begegnen und die den einen gemeinsamen Gedanken der Bestätigung und Vekräftigung des Inhaltes der Urkunde in sich bergen.

Dies ist auch der Zweck der Corroboratio und die hiesen gewöhnlich gebrauchten Formeln lauten z.B. Et ut haee auctoritas nostra firma stabilisque permaneat, chartam hane conscribi jussimus; — in cujus rei testimonium et perpetui roboris firmitatem praesentes literas inde conscribi jussimus; — et ut haee nostrae traditionis auctoritas stabilis et inconvulsa omni tempore perseveret, hane chartam dedimus; — oder in deutschen Urfunden: Darüber zu wahrer Urkund geben wir diesen Brief; — dess zu gezugnuss und zu mehrer sicherheit aller vorgeschribenen dinge etc.; — dass diese Dinge stet und ganz gehalten werden, dess haben wir diesen Brief gegeben u. s. w.

Zugleich ist in dieser Bestätigungssormel häusig auch die Art der offiziellen Beglaubigung der Urkunde ausgedrückt, d. h. die Corroboratio kündigt die Unterschrift und Besiegelung der Urkunde an.

Diese beiden Arten offizieller Bestätigung fommen entweder einzeln mit gleich frästiger rechtlicher Birkung vor oder sie treten gemeinsam auf. Welche derselben zum rechtskräftigen Vollzug der Urkunde gewählt ist, auch darüber giebt uns der Wortlaut der Corroboratio eine vorangehende Sicherheit.

Eine Reihe von Beispielen mag hier die entsprechende Alarlegung bieten. Derartige Korroborationssormeln lauten nämlich: Et ut haee laudata, rata et stabilita permaneat, manu propria signavimus et sigilli nostri impressione jussimus communiri; — ut autem hoe factum nostrum perpetuis temporibus stabile perseveret, praesens scriptum inde conscribi fecimus, et sigilli nostri impressione communiri; — ad cujus rei certam in posterum evidentiam praesentem chartam inde conscribi jussimus et sigillo nostrae majestatis communiri; — et ut haee nostra ordinatio rata sit, et intemerata permaneat, praesentem chartam bullae nostrae impressione jussimus communiri; —

in cujus rei testimonium sigilla nostra authentica duximus praesentibus apponenda; — et ut haec auctoritatis nostrae confirmatio inviolabilem sortiatur affectum, cum manu propria signavimus et sigilli nostri impressione corroborari precepimus; — quod ut verius et diligentius credatur ab omnibus, hane paginam inde conscriptam insigniri jussimus; — et ne talis contractus fraternitatis vel per nostros et ipsorum successores et ecclesiam superius memerotam infringi valeat, hanc cetulam taliter confectam sigillis nostris dedimus communitam, oder in deutschen Urtunden: Urtundsich haben Wir dies mit eigenen Händen unterschrieben und mit unscrem sürstsichen Secret wissentlich besiegeln lassen; — urtundlich unserer eigenhändigen Namensunterschrift und angehängtem sürstlichen Insiegel u. s. w.

Dieje allgemein üblichen Formeln tonnten auch beliebig erweitert und außgeschmücht werden, wie solgende Corroboratio auß einer Urfunde des Erzbischofs Contad zu Mainz v. J. 1191 deigt: Ad robur igitur praelibatae ordinationis praesentem paginam conscribi jussimus et in argumentum confirmationis sigillo nostro insigniri, auctoritate dei omnipotentis et beatorum apostolorum Petri et Pauli et domini papae Celestini et sancti Martini et nostra statuendo firmiter praecipimus, quatenus omnia, quae in praesenti scripto praetaxata sunt, illibata et inconvulsa permaneant.

Die in solcher Beise in der Urfunde selbst bezeichnete Bestätigungsart muß auch notwendig zur Anwendung gesommen sein, wenn die Urfunde für echt oder vollzogen gehalten werden soll. Dagegen kommt es häusig vor, daß die eine oder andere Bestätigungssorm in der Urfunde selbst nicht erwähnt und doch angewendet ist, daß also zu B. nur von der eigenhändigen Untersichrift gesprochen und doch zugleich die Urfunde noch besiegelt wurde oder umgekehrt. Hieraus einen Schluß auf Echtheit oder Unechtheit der Urfunde oder auf deren rechtsgültigen Abschluß ziehen zu wollen, wäre entschieden salsch denn es kann auch bei vorhandener Unterschrift oder Besiegelung der Urfunde die diese ankündigende Formel ganz wegsallen ohne jedweden Einfluß auf die Gültigkeit und Rechtswirkung des Dokuments.

Ihrer Stellung nach erscheint die Corroboratio oder Beglaubigungsformel als der eigentliche Abschluß des Urfundentextes

nach der Dispositio und läßt sich sonach auch als ein Bestandteil derselben betrachten, aber es finden sich doch auch Anhaltspunkte genug, die Corroboratio in faiserlichen Urfunden wenigstens den eigentlichen Schlufformeln beizugählen\*). Denn nur zuweilen erscheint sie eigentlich ihrem Inhalte nach durch den in der Urfunde behandelten Gingelfall insoweit beeinflußt, als das gu Beglaubigende bestimmter als "denationis" oder "confirmationis nostrae auctoritas" bezeichnet wird. Häufiger dagegen heißt es einfach: "auctoritas" oder "hoc praeceptum" und fehlt jede Beziehung auf die Besonderheit des Textes der Urfunde, während vielmehr die gange Beglaubigungsformel in ihrem Inhalte, Angabe der Art der Beglaubigung, in nabere Beziehung zum Brotofoll tritt und mit diesem gang enge Berührungspuntte gewinnt. Über die Grenze der Kaiserurfunden hinaus hat die Corroboratio, die sich naturgemäß in den Urfunden aller Zeiten erhalten hat, feine besondere Bedeutung als die eines formellen Abschlusses der Urfunde.

#### § 52.

#### 8. Die Apprecatio oder der Schlußwunsch.

Die Apprecatio ist eine kurze Schlußsormel der Urkunden, welche korrespondierend mit der Invocatio gleich dieser auf den Grundsatz sich stützt, daß jede Handlung von einiger Bichtigkeit mit Gott begonnen und mit Gott beendigt werden solle. Diese Schlußsormel lautet daher in der Regel: "felieiter in domino" oder "in dei nomine feliciter", wozu seit der Karolingerzeit von den Notaren noch das Bort "amen" beisgesügt wurde.

Eine derartige Anrusung des Namens Gottes auch am Schlusse der Urfunden entsprach der Cristlichen Anschauung vollskommen, so daß diese Sitte leicht von den Königsurfunden auch in Privatdokumenten Eingang fand und — jedoch nur in früherer Zeit — allgemein üblich wurde.

Oftmals erscheint die Formel gefürzt, z. B. als: "feliciter amen" ober es wird nur "feliciter" ober nur "amen" gebraucht; vereinzelt sindet sich derselben auch noch ein mehrmals wiederholtes: "fiat" angehängt: immer aber ist sie als eine

<sup>\*)</sup> Fider: "Beitrage" II, 193.

Anrusung Gottes zu interpretieren und als Schlußsormel zu nehmen. Übrigens reicht dieser Gebrauch über die christliche Zeit hinaus in die Kömerzeit, indem die Kömer ihren Edisten die Worte "bonum factum" und Privatschriftstäcen häusig den volkstümlichen Gruß "feliciter" am Schlusse anhingen\*).

Als ein wesentliches Merkmal zur Beurteilung der Echtheit einer Urkunde kann jedoch diese Schlußformel nicht gelten, da ihre Anwendung keiner durchgreisenden Regel unterlag. Sie kann in seierlichen Urkunden sehsen und in einsachen vorkommen und überhaupt sehr willkürlich behandelt werden. Spätere Nachsahmungen, besonders auch in deutschen Urkunden, welche disweilen mit der Anrusung Gottes oder der heiligen Dreisaltigkeit u. derglichließen, sind lediglich als Äußerung besonderer Frömmigkeit der Auskteller zu betrachten.

#### § 53.

## 9. Unterschrift und Monogramme.

Es liegt nahe, daß der des Schreibens Kundige zur Vollziehung eines von ihm ausgestellten Dokumentes seinen Namen demselben eigenhändig beisügt. Wer der Kunst des Schreibens nicht mächtig ift, kann als Unterschrift ein sogenauntes Handzeichen, in der Regel ein oder mehrere Kreuze von beliebiger Größe, einzeichnen, die zugleich von einem Notar oder einer andern hiezu berusenen Persönlichkeit als die Unterschrift, beziehungsweise das Handrafdrift mittels Sinzeichnung eines Kreuzes galt schon nach einer kaiserlichen Vervordung Justinians Cod. 12, T. 30, l. 22 als eigenhändige Namensunterschrift. Diese Einrichtung, sür das gewöhnliche Leben allgemein gültig und anerkaunt, darf auch hier, wo es sich zunächst um die biplomatische Bedeutung der Unterschrift handelt, in erster Reihe hervorgehoben werden.

Die Bedeutung einer solchen Unterschrift durch Einzeichnung eines Kreuzes fällt umsomehr in die Augen, wenn man beachtet, daß in früheren Zeiten die Schreibkunst eben nur auf eine ganz verschwindend geringe Anzahl von Kundigen ausgedehnt war und daß nicht selten selbst Kaiser und Könige nicht fähig waren,

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 78.

eigenhändig ihren Namen zu unterzeichnen. Auch viele Bischöfe und Abte waren des Schreibens unkundig, was sie in ihren Dokumenten selbst durch Beisügung der Sätz: quia literas neseio, characteres pignere ignoro, propter ignorantiam literarum u. dergs. ausdrücken, und auf der großen Kirchenverssammlung von Chalcedon sollen nicht weniger als vierzig Bischöse gewesen sein, die sich nicht eigenhändig unterzeichnen konnten\*1.

Über die Gestalt der Kreuze läßt sich eine besondere Regel nicht ausstellen. Sie erscheinen bald ziemlich einförmig, namentsich wenn sie in Dokumenten der weltsichen und geistlichen Großen von deren Kanzlern oder Notaren eingezeichnet sind, bald auch wieder in mannigsaltiger Umgestaltung als schiessiegend, als Andreaskreuz u. dergl., jenachdem es dem Besieben des Unterzeichners entsprach, ja selbst der Einsluß der in Üppigkeit und Luzus hoch entwickelten Zeiten kan auch in der Kreuzesunterzeichnung zum Ausdruck: die griechischen Kaiser malten ihre Kreuze mit Purpurtinte, desgleichen die normannischen Könige beider Sieilien. Karl der Kahle und Ferdinand III., auch die englischen Könige bedienten sich zu derartigen Unterschriften sogar bisweisen der Golbfarde \*\*).

In der Kanzlei der fränkischen Könige war die Unterschrift durch Kreuzzeichen weniger üblich, indem diese Fürsten entweder selbst schreiben konnten oder sich eines ganz eigen gearteten Unterschriftzeichens bedienten, das wir im solgenden näher betrachten wollen. Und zwar kommt in Rücksicht der Kaiserurkunden eine doppelte Unterschrift in Betracht, da diesen außer der des Kaisers auch regelmäßig die Unterschrift des Kanzlers oder Notars beigesügt wurde.

#### § 54.

# a. Die Unterschrift ber Könige.

Die Könige aus dem Merovingerstamme scheinen des Schreibens fundig gewesen zu sein, denn die meisten ihrer Originaldiplome sind eigenhändig von ihnen unterschrieben. Diese Unterschrist\*\*\*) wird durch ein voranstehendes Chrismon oder durch verbale

<sup>\*)</sup> Labbé Concil. T. 4, act. 6, p. 581.

<sup>\*\*)</sup> Gruber: ,,Dipl." § 258.

<sup>\*\*\*)</sup> Sickel: "Acta" I, § 70.

Invocation eingeseitet, worauf der Name und Titel folgen und die Formel dann mit "subscripsi" endigt; 3. B. in Christi nomine Theudericus rex subscripsi; oder: Dagoberethus rex subscripsi; oder auch: in Christi nomine Dagobertus rex; oder es findet sich auch: Childericus rex recognovit. Nur bei den Königen, welche in so jugendlichem Alter zur Regierung tamen, wo fie der Schreibkunft noch nicht Berr waren, beftand die Ausnahme, daß entweder überhaupt eine andere Berfon für den König unterzeichnete oder die Unterschrift durch ein besonderes Beichen ersetzt wurde, dem dann in der Regel einige erläuternde Worte beigefügt waren, wie 3. B. in einer Urkunde des jugend= lichen Childerich: ego dum propter imbeeillam aetatem minime potui subscribere, manu propria subtersignavi (hier fteht das Beichen) signum Childerici regis.

Derartige Handzeichen der Merovinger Fürsten stellen sich auf Tafel II dar. Sie find die eigentlichen Borläufer der ipater allgemein gebräuchlichen Monogramme ber Raifer. Bon diesen Monogrammen wird das erstere von Gatterer (§ 293) als eine Art Titelmonogramm erklärt mit dem Grundbuchstaben H und der Auflösung: "Chlodouius Rex". Die zwei folgenden rechnet er zu den Namenmonogrammen und zwar Nr. 2 den Namen der Königin Nantechilde, und Nr. 3 den Namen

Chlotarius II. darstellend.

Anders gestaltete sich die Art der Unterschrift unter den Karolingern. König Pipin konnte nicht schreiben und hatte sich deshalb ichon in feiner Eigenschaft als Sausmeier zur Bethätigung seiner Unterschrift eines bestimmten Zeichens, nämlich eines Kreuzes, bedient, deffen fenkrechter und Querbalken vom Notar in der Beise gezeichnet wurde, daß an der Stelle, wo sich die beiden Balken eigentlich freugen follten, ein kleiner Raum frei blieb,



wie diese Figur zeigt: Pipin füllte diese Stelle eigens händig durch Einzeichnung eines Striches oder Punktes:



aus und vollzog so seine Unterschrift. Der vom Kanzler zugefügte Beisat: "signum inlustri viro Pippino maiorem domus"

bestätigte dieses Zeichen als die Unterschrift Pipins, der diese Art der Unterzeichnung auch als König beibehielt; nur der Titel wurde geändert. Pipins Sohn Karlmann unterzeichnete gleichsalls mittels eines Kreuzes. Beide Unterzeichnungssormeln lauten in der Regel: sür Pipin: signum † gloriosissimo Domno Pippino Rege, und für Karlmann: signum † Carlomanno gloriosissimo rege.

Karl der Große, der bekanntlich erst in seinen späteren Lebensjahren das Schreiben notdürftig ersernte, bedurfte zur Unterschrift seiner Dipsome gleichsalls eines bestimmten Zeichens oder Handmales. Er führte zu diesem Zwecke ein besonders geartetes Wonogramm ein, d. i. eine Buchstabenzusammensehung, welche in solgender Weise gestaltet war: Den Mittespunkt bildeten die drei Bokale im Namen: Karolus, also A, V und O. Die Buchstaben A und V übereinandergestellt geben die Figur

ciner Raute: , welche zugleich, in abgerundeter Form gedacht, das O repräsentiert. Bon den vier Spipen der Raute gingen Arcuzbalfen aus , an welche die vier

Konfonanten des Namens Karolus, also KRLS in nebenfolgender

Art angebracht waren: Rougramm

wurde vom Kanzler oder Notar gezeichnet und die eigenhändige Unterschrift Karls des Großen bestand in einzelnen Dokumenten darin, daß derselbe in den A-Teil der Raute den gebrochenen

Querbaffen des A einzeichnete, wie: Q, in den meisten

Fällen aber war die ganze Raute vom Notar weggelassen und erst vom Könige eigenhändig hinzugefügt. Damit ward die königliche Unterschrift vollzogen.

Mit diefer Biedereinführung der Monogramme durch Karl den Großen war für die Unterschreibungsart gleichsam eine neue Bahn gebrochen, indem von jest an sich die Unterzeichnung mittels Monogramms Jahrhunderte hindurch im Gebrauche der Könige erhielt. Siedurch entwickelten sich die mannigfaltigften Formen der Monogramme, welche zunächst von der Grundfigur bedingt waren. Diese konnte sein: ein einfaches oder doppeltes Breug, eine Raute, ein Biered, ein Sechsed, auch ein Preis. oder — was am häufigsten der Fall war — ein zur Anfügung der anderen Buchstaben am meisten geeigneter Buchstabe des Namens. So bildet beim Handmal Ludwigs des Frommen das H den Grundbuchstaben, der augenfällig am geeignetsten ift, Die übrigen Buchstaben des Ramens in ein Ganges zu verbinden. Huch für das Handmal Lothars ift H der maßgebende Buchstabe und bei beiden Monogrammen blieb bei der Einzeichnung durch den Notar der horizontale Strich, der die beiden Schäfte des H verbindet, weg. Diesen Strid, sügte in der Regel der König eigenhändig hinzu, um seine Unterschrift in dieser Art endgültig zu vollzichen.

Die Grundsiguren der Monogramme der dentschen Kaiser, soweit sie durch einzelne Buchstaben aus dessen Namen dargestellt sind, beschränken sich auf die Buchstaben H, T und N. Und zwar sindet sich als maßgebend:

- 1) der Buchstabe H bei den Monogrammen der Kaiser: Hludovicus I. und den übrigen Karolingern gleichen Namens, Heinricus I., II., III., IV. und V., Chuonradus II., Lotharius II. und Fridericus III.;
- 2) der Buchstabe T in Berdoppelung bei den Monogrammen der Kaiser: Otto I., II. und III.;
- 3) der Buchstabe N bei den Monogrammen der Kaiser: Conradus III., Fridericus I., Heinricus VI., Philippus, Otto IV., Fridericus II. und Heinricus VII. Die entsprechenden Beispiele hiesür besinden sich auf Tasel II und III.

Eine notwendige und regelmäßige Beigabe zum Monogramm war die sogenannte hin weisungsformel (formula indicationis). Der Zweck derselben ist, ausdrücklich auszusprechen,

daß dieses Monogramm das Handmal des Urfundenausstellers sei und bessen Unterschrift vertrete. Deshalb lautete die Indistationsformel gewöhnlich: Signum domini N. N. invictissimi regis, oder signum domini N. N. imperatoris Augusti und war ihrer Stellung nach gewöhnlich berart in der Urkunde angebracht, daß einige Worte vor und einige nach dem Monogramm, diefes felbst aber in die Mitte zu stehen tam; 3. B.



Die Signumzeile ift ftets in verlängerten Buchftaben gefchrieben und unterscheidet sich so von der Kontextschrift. (Siehe Tafel V.)

Der ursprünglichen Anwendung des Monogrammes zum Ausdruck des Namens reihte sich übrigens bald der Gebrauch an, auch eine Titulatur in die Form des Monogramms mit aufzunchmen, und man unterscheidet infolgedeffen die Ramen = monogramme und die Titelmonogramme.

Eingeführt wurde das Titelmonogramm feit Otto II., der als

König noch das einfache Namenmonogramm:



führte, mit seiner Kaiserkrönung im Jahre 973 auch den Titel "Imperator Augustus" im Monogramme zum Ausdruck brachte und deshalb in folgender monogrammatischer Form unterzeichnete:



d. h. Otto Imperator Augustus. Die einzelnen

Buchstaben, welche in ihrer Zusammensetzung diesen Ausdruck bilden, find: O, T, I, M, P, E, R, A, V, G, S. Der maß gebende Grundbuchstabe in diesem Monogramm ist das doppelte T. An diesen Doppelbuchstaben sind linksseitig\*) am Duerbalken das S und rechtsseitig am Querbalken das O angehängt. Der Schaft des linksstehenden T repräsentiert zugleich das I, während der rechtsseitige Schaft noch das E und durch die eigentümliche Umbiegung des untern Teiles des E gleichzeitig das G in sich trägt. Das V im Mittelstücke vollendet zugleich den Buchstaben M und der linke auswärts gehende Strich dieses Mittelstückes in Berbindung mit dem linksseitigen T bilden das A. Um untern Teile dieses linken Schaftes endlich besindet sich nach auswärts gezeichnet das R, das zugleich das P repräsentiert. In diesem Monogramm ist der vom König beigessigte Bollziehungsstrich der durch die Mitte gezogene Luerstrich, der keinem der hier vers

tretenen Buchstaben angehört.

Bas nun die Einzeichnung des Bollziehungsftriches anlangt, jo laffen fich hierüber bestimmte Regeln nicht aufstellen. In den Schlugworten der Urkunden ift gewöhnlich durch Ausdrücke wie: manu nostra propria firmavimus, manu nostra confirmari, manu propria decrevimus, manu nostra, ut videtur, corroboravimus, manu propria subtus firmavimus u. dergi. m. auf eine eigenhändige Unterzeichnung des Königs hingewiesen. Es wäre irrig, hieraus schließen zu wollen, daß das ganze Monogramm vom Könige eigenhändig eingezeichnet sei; ja felbst rudfichtlich der Beifügung des Bollziehungsstriches scheint eine eigenhändige That des Rönigs nicht unbedingt erfordert gewesen zu sein. Auch dieser fonnte, wie das Monogramm überhaupt, von einer andern, speziell beauftragten Perfonlichkeit ausgeführt sein, ohne daß dadurch an ber rechtsgültigen Wirkung des Diploms nur das mindeste geändert wäre \*\*). In der Regel allerdings wird die eigen= händige Beifügung des Bollzichungsftriches durch den König felbst anzunehmen fein; aber es fehlt auch nicht an Beifpielen, aus denen deutlich eine nachträgliche Einzeichnung desselben durch eine andere Berjon ober auch eine gleichzeitige Beifügung von ber Sand bes das Monogramm zeichnenden Kanglers oder Notars sich ergiebt. Lettere Unterscheidung zwischen gleichzeitiger und nachträglicher Beifugung des Bollgiehungsftriches läßt fich häufig durch Unterschiede einer hellern oder dunklern Tinte, oder durch ftärfere oder unsicherere Ausführung des Striches im Vergleiche

<sup>\*)</sup> Bom Monogramm aus.

<sup>\*\*)</sup> Fider: "Beitrage" II, 224. 225. Sickel: "Acta" I, 98.

mit den übrigen Zügen des Monogrammes flar erweisen; auch giebt es selbst Fälle, in denen man deutlich erkennen kann, daß der Bollziehungsstrich bei Fertigung des Monogramms durch eine seine Haarlinie vorgezeichnet war, indem der darüber gezogene Bollziehungsstrich doch nicht ganz genan die vorgezeichnete Linie einhielt.

Außer Zweisel steht dagegen die eigenhändige Einzeichnung des Bollziehungsstriches durch den König, wenn dies durch Angenzeugen in der Urfunde selbst ausgesprochen ist oder Ausstrücke wie: "ealamum in manu tenentes signavimus" u. dergl. dies erklären\*).

Endlich ist auch noch der Fall zu beachten, daß der Bollziehungsstrich ganz sehlt, was in der Periode der sächsischen Könige gleichsalls bisweilen vorkam. Mit diesem Aushören der eigenhändigen Unterzeichnung durch Eintragen des Bollziehungsstriches sällt übrigens keineswegs auch der Gebrauch der Hinterseichnung der Webrauch der Hinterseichnung der Man schrieb vielnehr in der gewohnten Beise das bekräftigende "manu propria" auch da noch bei, wo es den thatsächlichen Berhältnissen nicht mehr entsprach. Erft unter König Lothars Regierung mehren sich die Fälle, wo diese Formel sehlt und an ihre Stelle tritt bisweilen eine Formel, welche diesem veränderten Zustande Rechnung trägt und nur die Ankündigung des Namenszeichens enthält; 3. B. hane pazinam regalis caracteris nostri impressione signari praecepimus.

Der Stellung nach nahm diese königliche Namensunterschrift am Ende der Urkunden ihren Plat und zwar in einer besondern Zeile, die durch die Hinweisungsformel und das eingezeichnete Monogramm gebildet ist. In der Staussischen Zeit wurde die enge Berbindung zwischen Signum und Formel nicht mehr beisbehalten; das Monogramm wurde willkürlich am Ende der Urkunden angebracht, so daß es unter Umständen gar nicht mit der Hinweisungsformel in Berührung steht, ja im 14. Jahrhundert kann man es mitunter sogar innerhalb des Urkundentextes sinden, wo dann unter ihm die Zeilen des Textes sich wieder sortsehen\*\*).

<sup>\*)</sup> Fider: "Beitrage" II, 226.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda II, 272.

In den Königsdiplomen bleibt das Titelmonogramm als unumgängliches Erfordernis der Unterzeichnung bis zur Resgierung Konrads III., — 1152. Unter Konrads Nachfolgern bis 1378 ist der Gebrauch der Monogramme nicht mehr ständige Regel, sie werden in föniglichen Urkunden bald gesetzt bald nicht, und seit Regierung des Kaisers Maximilian I. verschwinden sie aus den königlichen Dokumenten und an ihre Stelle tritt wieder die wirkliche Namensunterschrift.

Es ist natürsich, daß es bei dieser einsachen Form des Monogramms nicht verblieb. Hatte man schon zum ursprüngslichen Namenmonogramm den Titel gesügt und das Titelsmonogramm gebisdet, so wurde bei dem vielseitigen Gebrauche der Monogramme in den sürstlichen Kanzleien außer Name und Titel noch manches andere in die Darstellung des Monogramms ausgenommen. So enthält z. B. das Monogramm Friedrichs III. außer Name und Titel: "Friderieus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae rex" auch noch die Siglen: A, E, J, O, V, welche den bekannten Spruch: "Austriae est imperare orbi vniverso" repräsentieren. (Beispiele der Kaisermonogramme siehe Tasel II und III, Nr. 6—25.)

In gleicher Beise, wie Name und Titel, läßt sich auch jeder beliebige andere Ausdruck monogrammatisch darstellen und bildet dann ein sogenanntes Bortmonogramm. Das bekannteste Beispiel hiefür ist das von den Päpsten gebranchte Monogramm sir den Gruß "dene valete", wovon bei Behandlung der päpstelichen Unterschrift des näheren gesprochen wird.

#### § 55.

#### b. Die Unterichrift bes Ranglere ober Motare.

Außer dem Handzeichen des Königs trägt jedes fönigliche Diplom zur weitern Befräftigung und Beglaubigung seines Inhaltes auch noch die eigenhändige Unterschrift zunächst des Borstandes der föniglichen Kanzlei, also des Erzkanzlers (Archicaneellarius, Archicapellanus). Allein, da dieses Amt in der Regel einer der vornehmsten Geistlichen des Reiches befleidete — seit dem 10. Jahrhundert die Erzbischöse von Mainz, Trier und Göln —, die nur selten am faiserlichen Hose

persönlich anwesend waren, so konnte die Unterzeichnung an seiner Stelle auch der im Range diesem nachfolgende Bizekanzler ober Notar vornehmen.

Dieser Gebrauch der Mitunterzeichnung der Dofumente durch den Kanzler reicht bis in die Merovingerperiode zurück und setzte sich wohl bis in die heutige Zeit sort. Die Beglaubigung der Bizekanzler kommt gleichsalls seit dem 7. und 8. Jahrhundert vor; auch diese Beanten gehörten den höchsten Ständen des Reiches an und waren häusig Bischöse oder Übte. Die Unterzeichnung geschah in der Negel bei Angelegenheiten, die Deutschand betrasen, im Namen des Erzbischoss von Mainz, in Sachen Frankreichs und Italiens aber im Namen der Erzbischöse von Trier und Cöln. Doch war dieser Modus nicht unbedingtes Ersordernis und konnte auch eine besiebige Anderung eintreten.

Bei den Merovinger Fürsten, die großenteils in der Lage waren, ihre Dokumente eigenhändig zu unterzeichnen, wurde gewöhnlich dem Namen nur kurz das Wort subseripsi oder subseripsit als Beleg der eigenhändigen Unterzeichnung beigesetzt. Seit Einsührung der Monogramme aber an Stelle der eigenhändigen Unterzeichnung deigesetzt. der Einsührung der Monogramme aber an Stelle der eigenhändigen Unterschrift mußte die Möglichkeit eines Zweisels an deren vollkommen glaubwürdigem Beweis durch eine wirkliche Unterschrift ausgehoben werden, es mußte zemand mit seiner Verson genannt sein und sir die Echtheit des Dokumentes eintreten, und dies war der Kanzler, beziehungsweise Vizekanzler oder Notar, der die Urkunde auf ihren Inhalt zu prüsen, d. h. zu rekognoscieren und durch die hierauf beigesützte Unterschrift und Rekognitionsformet den Richtigbesiund zu manisestieren hatte.

Die Retognitionssormel wurde durch verschiedene Worte ausgebrückt. In der ältesten Zeit waren die Wörter: legere und relegere in Übung; später aber wurde die Formel in der Weise gestaltet: Ego N. N. (Name und Titel des betressenden Kanzleibeamten) recognovi et subscripsi. In Fällen, wo an Stelle des Kanzlers der Bizefanzler die Retognition der Urkunde vorgenommen hat, sautet die Formel: Ego N. N. ad vicem N. N. Archicappellani (oder archicancellarii) recognovi et subscripsi. Dem ego stand in der srühern Zeit häusig noch ein Chrismon voraus. Auch rücksichtlich dieser Formel brachte die Zeit kleine Änderungen mit sich, die namentsich mit dem Umstande zusammen-

hängen, daß die Formel selbst nicht stets vom Refognoscenten eigenhändig geschrieben war. Es entspricht dieser Unterscheidung der eigenhändigen oder durch einen andern als den angegebenen Refognoscenten ausgeführten Unterzeichnung vor allem der stets sestenere Gebrauch des Bortes "subscripsi", wogegen im gleichen Maße häusiger der Ausdruck: "recognovit" statt "recognovi" auftritt. Doch darf auch dies nicht als bindende Regel genommen werden, denn es erscheint daneben eben so oft auch "recognovi", ja unter Lothar III. wird sogar die Formel: "ego recognovi" wieder zur herrschenden.

Diese Formel steht in früherer Zeit durchweg rechts von der Signumzeile in gleicher oder nabezu gleicher Sohe mit diefer, feit der Kaiserkrönung Ottos I. dagegen findet sich dieselbe regelmäßig unmittelbar unter der monogrammatischen Unterschrift des Königs und der Signumzeile\*). Doch wird der ältere Brauch wohl wieder aufgenommen, namentlich unter Kaiser Otto II. und Heinrich II. Dem Vange der Beurkundung nach ist auch die Stellung nach ober unter der Signumzeile der Königsunterschrift die thatsächlich entsprechende und durch die Bedeutung der Refognition bedingte. Sie ift, wie die erste Zeile der Urfunde, in verlängerter Schrift und vollständig ausgeschrieben (f. Taf. V). Nur das Wort "subscripsi" macht rücksichtlich der Schreibweise eine eigentümliche Ausnahme. Die Art der Darstellung dieses Wortes ist zurückzuführen auf das Bestreben, dasselbe zu fürzen, indem man an Stelle des gangen Wortes nur die Buchstaben s und t oder auch nur ein

umgestaltetes s gebrauchte und dadurch folgende Darstellung:

fich ergab. Schon zu Zeiten der Merovinger war hieraus ein freier burchaus charafteriftischer Zug entstanden, den man seiner Bedeutung nach gang forrett als "signum subscriptionis" bezeichnen fonnte.

Die Gestalt dieses Substriptionszeichens, das, wie Tasel IV zeigt, späterhin, namentlich seit Ludwig dem Deutschen, sich immer mehr ändert und mit allerlei Schnörkeln, Nebenzügen und Duer= linien, auch tironischen Noten, ausgestattet ift, ließ im bestimmten Maße der Willsir des Unterzeichnenden freie Bewegung und gab dem Zeichen selbst ein gewisses individuelles Gepräge; aber immerhin tritt ein allgemeiner Erundcharafter aus allen den

<sup>\*)</sup> Sider : "Beitrage" II, 284.

verschiedenen Zeichen hervor, der sich sowohl an der Hauptsigner wie an den einzelnen Schnörfeln deutlich erkennen läßt, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß alle diese einzelnen Züge ihre besondere Bedeutung hatten. Aber dieser Bedeutung war man sich wohl schon in der Karolingerzeit nicht mehr bewußt und diese sämtlichen Ausstatungszeichen der Substription trugen einen symbolischen Charafter ganz so wie das Chrismon am Eingange der Arkunde.

Das Zeichen war zunächst durch ein ziemlich vergrößertes "et" an die Refognitionssormel geknüpft; in späterer Zeit wurde auch diese Berbindung häusig unterlassen und das Zeichen selbst ents wickelte sich zu einer Figur, aus deren äußerem Erscheinen nicht die geringste Spur seiner eigentlichen wörtlichen Bedeutung mehr zu entzissen war. Eine beliebige Figur trat als Substriptionszeichen auf, z. B. eine glockenartige, auch eine bienenkord, kastells oder eine turmähnliche Gestalt, oder eine Figur, die wie die beiden Gesegkatseln gesormt war u. dergl. Die Glockengestalt des Kanzlerzeichens war gewöhnlich noch durch "et" mit der Refognitionssormel verbunden, die übrigen Figuren standen ganzisoliert und waren infolgedessen und nicht mehr an einen bestimmten Platz gebunden, sondern erscheinen von da ab bald vor bald nach dem königlichen Siegel. (Beispiele siehe auf Tasel IV.)

Die Epochen des urkundlichen Vorkommens der Subskriptionszeichen scheiden sich in der Weise, daß dieselben in den älkesten Merovinger, Karolinger und deutschen Diplomen bis auf Kaiser Otto II., also bis gegen Ende des 10. Jahrhunderts, ständig erscheinen. Bon da an bis in die Zeit Karls IV. resp. dessen Todesjahr 1378, ist der Gebrauch derselben willkürlich, und nach dieser Zeit erscheinen die Subskriptionszeichen überhaupt nicht mehr.

Mm Ende mancher furfunde findet fid die Bemerfung ...transwat", welche bedeutet, daß die Urfunde vollftändig ausgefertigt ift und dem Betreffenden, für den die Ausfertigung geschah, ausgehandigt werden konnte.

In der geschichtlichen Entwickelung der Unterschriften der königlichen Diplome lassen sich demnach folgende Hauptabschnitte fixieren:

1) Merovinger Periode: eigenhändige Namensunterschrift des Königs — im Ausnahmesalle durch Handzeichen —, Unterschrift der Kanzler, beziehungsweise Notare und Hinweis auf des Königs Unterschrift durch das Bort: subscripsi;

- 2) Zeit Karls des Großen: Einführung des Namensmonogramms als Unterschrift des Königs; an Stelle des Wortes "subscripsi" tritt die Formel: signum domini 2c., Refognitionsformel des Kanzlers mit Anschluß des gefürzten Substriptionszeichens;
- 3) Zeit Ludwigs des Deutschen: Namensmonogramm des Königs mit Hinweisungsformel, Rekognitionsformel des Kanzlers mit durch et verbundenem glockenförmigen Subskriptionszeichen besselben;
- 4) Otto I.: gleiche Unterzeichnungsart des Königs wie unter den Borgängern mit umgestaltetem Substriptionszeichen des Kanzlers, dessen Anknüpsung durch "et" seltener wird;
- 5) Otto II.: Einführung des Titelmonogramms seit seiner Kaiserkrönung im Jahre 973, Rekognition und teilweiser Wegfall bes Subskriptionszeichens;
- 6) Heinrich V.: seit bessen Tod (1125) häufiger Wegsall ber Ranzlerzeichen;
- 7) Conrad III.: bis zu dessen Tod: Titelmonogramm des Königs mit entsprechender Formel, Refognitionssormel des Kanzlers ohne Kanzlerzeichen;
- S) Conrads III. Nachfolger bis auf Karl IV. betrachten die monogrammatische Unterzeichnung nicht mehr als notwendiges Ersordernis und die Rekognition des Kanzlers ist in dieser Beriode die einzige regelmäßige Art der schriftlichen Bollziehung, vom Tode Karls IV. an zugleich desinitiver Begsall des Kanzlerzeichens;
- 9) Zeit Mazimilians I.: Endperiode der Monog ramme und Wiedereinführung der eigenhändigen Namensunterschrift.

Die Rekognition des Kanzlers blieb stets ein Ersordernis, doch trat sie bald in veränderter Form auf und erscheint heute noch in allen wichtigen Dokumenten als die sogenannte Kontrassignatur. Diese Form wird eingeleitet mit den Worten: ad mandatum domini imperatoris, später: ad mandatum sacrae Caesareae majestatis imperatoris. Diese Kontrassignatur erscheint auch in Dokumenten anderer sürstlichen Personen, während in solchen eine Rekognition gar nicht vorkommt.

Gine spezielle Art von Sandzeichen in Urfunden find die sogenammten Motariatsfignete. Schon um das Ende bes 12. Jahrhunderts treten im teutschen Rechtsteben bewollmächtigte Notare auf und diese fügten bald ben von

ibnen gefertigten urfundlichen und sonstigen Schriftstäcen neben ihrer Namensunterschrift ein willkürliches handzeichen bei. Diese handzeichen ober Rotariatsfignete kellten verschiedenartige Figuren, Kreuze, allersei Blumen, Dreiecke, Gerzen, Türme n. dergl., vor. die anfänglich aus treier hand eingzeichnet, in späterer zeit aber mittels eines Stempels und Lichtichwärze ausgedrücht wurden. Letzeres war namentlich seit dem 17. Jahrbundert üblich. Durch die Notariatsderdung des Kaisers Maximilian I. im Jahre 1510 wurde bestimmt, daß sich die Notare jeweils nur eines und desselben Notariatszeichens in ihren Dofumenten bedienen sollten. Das älteste bekannte Notariatssignet ist aus dem Jahre 1230 \*).

Die Mitunterzeichnung der Diplome durch andere Berfonen außer dem König und dem Kangler, beziehungsweise beffen Stellvertreter, gehört nicht zu den regelmäßigen Ericheinungen und ist auch kein notwendiges Erfordernis für die Rechtsgültigkeit eines Dokuments. Doch giebt es immerhin eine Reihe von Diplomen namentlich aus der Merovingerzeit, die von geistlichen und weltlichen Versonen mitunterzeichnet find, und in solchen Fällen treten gewöhnlich diese Personen weniger als Reugen der beurkundeten Rechtshandlung oder nur etwa der Bollziehung der Urfunde auf, sondern fie tragen vielmehr den Charafter der Mitbeteiligten an der Rechtshandlung, deren Ruftimmung zum Vollzuge der beurfundeten Rechtshandlung not= wendig war. In der Regel ist dies der Fall bei Privilegien= bestätigungen, die besonders zur Regelung der Beziehungen zwischen den Bischöfen und den Klöftern vorkamen. Sier find Die Brivilegienerteilenden die Bischöfe, die fich also zugunften des Klosters eines Teils ihrer bischöflichen Gewalt freiwillig begeben. Der König bestätigt Diesen neugeschaffenen Rechtszustand und treten sonach die Bischöfe bei dieser Beurkundung als unmittelbar Beteiligte auf. Co lautet 3. B. die Unterschrift der Schenfungsurfunde des Königs Chlodwig I. über eines seiner Kammergüter an zwei gallische Priester: Ita fiat ut ego Chlodoveus volui. Eusebius Episcopus confirmavi. König Chlodwigs II. Be= ftätigung der Rechte und Besitzungen des Klosters St. Denns hat folgende Unterschriften: Ego Bervaldus obtuli. Chlodovicus Rex subscripsi. Aunemundus peccator consenciens subscripsi. In Christi nomine Chavaldus episcopus consenciens subscripsi. Rauracus peccator consenciens subscripsi, Laudomerus episcopus consenciens subscripsi u. f. w.

<sup>\*)</sup> Gatterer: "Elem. art. dipl." § 243.

#### § 56.

#### c. Die Unterschrift ber Papfte und anderer geiftlichen Bürbentrager.

Wenn hier in erster Linie nur die Erscheinungen der deutschen Diplomatik betrachtet werden sollen, so läßt sich doch, wie in vielen einzelnen Fällen, so auch rücksichtlich der Urkundenunterschrift der Gebrauch der päpstlichen Kanzlei nicht übergehen. Die unmittelbaren Beziehungen zwischen der kaiserlichen Kanzlei und der päpstlichen, die Jahrhunderte lange Wechselwirkung zwischen beiden, bedingt notwendig bisweilen auch einen kurzen hinweis auf die Eigenarten der letzteren.

Rücksichtlich der Aussertigung der päpstlichen Dokumente gilt nun vor allem der Sat, daß die römischen Käpste ihre Urkunden nicht eigenhändig unterzeichneten. Einige selkenen Aussnahmen bestätigen nur diese Regel in ihrem ganzen Umfange. Auch die monogrammatische Unterzeichnung der Urkunden kommt in der päpstlichen Kanzlei in der Regel nicht vor; nur ganz vereinzelt erscheint diese Unterzeichnungsart vor dem 12. Jahrshundert, und zwar zunächst in Urkunden des Kapstes Silvester II. (1999—1003). Hier ist das Monogramm des Kapstes vollständig den Monogrammen der faiserl. Kanzlei nachgebildet: um den Grundbuchstaben M entwickelt sich eine Reihe anderer Buchstaben, welche wahrscheinlich die Vorte: "Silvester servus servorum Dei Apostolicae sedis Episcopus" auszudrücken bestimmt sind. Siehe Tasel III, Ar. 28. Die Formel, welche die monogrammatische Unterzeichnung der Urkunden andeuten, lauten: "Manu nostra sudter sirmavimus et nostro sigillo signavimus. Silvester Episcopus — hier solgt das Monogramm — et sanetae Mariae Vireinis Dei genitries manu propria corroboravious."

Virginis Dei genitricis manu propria corroboravimus".

Eine Unterscheidung in der Ausfertigung der päpstlichen Urstunden ist zunächst dadurch bedingt, daß diese selbst in besonders seierliche und weniger seierliche geschieden sind und nach beiden Richtungen hin eine besondere Aussertigungsart eingehalten wurde. Der Charatter einer besondern Feierlichteit hastet den päpstlichen Bullen an, d. s. Dofumente, die ihrem Inhalte nach Gegenstände von solcher Wichtigkeit betressen, daß der Papst dieselben nicht für sich allein bethätigen konnte, sondern zu ihrer Anordnung und Aussichtung die Mitwirfung des Kardinalskollegiums ersorderslich war. Hieher gehören z. B. Stistung eines neuen Ordens, eines Stistes, eines Klosters, Konsernationsurfunden für solche

Neuanordnungen, Bestätigung eines neu gewählten Erzbischofs-, Bischofs-, Abtessites, Bublikationsbullen über Konzilsbeschlüsse, und andere ähnliche Publikationen.

Bum endgültigen Bollzug einer solden papstlichen Bulle ist in erster Reihe die Unterschrift des Papstes ersorderlich und diese gestaltet sich, abgesehen von dem oben angesührten vereinzelten Titelmonogramm des Papstes Silvester II., in ganz eigenstümlicher Weise. Aus den auf Tasel III, Nr. 26 u. 27 ans geführten Beispielen ergiebt fich als Grundzug ber die papitliche Unterschrift umgebenden Formen und Worte: das doppelte Kreuz, nämlich ein großes, gleich boch und breit, in der Mitte, und auf beffen Stamm am obern Teil ein zweites, fleineres Rreug. Um das große Kreuz gruppieren sich die Namen: Ses. Petrus im rechten obern Binfel, Ses. Paulus im linten obern Binfel, während die beiden Gelder unter dem Querbaltenides Rreuges der Name des Papites ausfüllt. Dieje ganze Namensgruppe ift von einem Kreise eingeschlossen, welcher vom Mittelpunkte aus um Die Endspigen des großen Rreuzes gezogen ift, und diesen Rreis umgiebt noch ein zweiter, weiterer Kreis, der so gebildet ift, daß die Preislinie durch die Endspite des fleinern Preuzes läuft. Der durch diese beiden Kreise gebildete Raum enthält in der Regel den Bahlipruch des Papites, 3. B. "Fac mecum domine signum in bonum", ober: "Domini misericordia plena est terra" u. bergl., welchen der Papst seine ganze Regierungszeit hindurch beibehielt.

Das ganze Zeichen samt den Namens= und sonstigen Inschriften ist von der Hand des Schreibers ausgesührt. Es hat dasselbe mit den Namens= und Titelmonogrammen der deutschen Kaiser und Könige wenig oder nichts gemein und erscheint besonders in Urfunden der Päpste: Adrian I., Paschalis I., Nicolaus I., Leo III., Silvester II., sowie in Urfunden des Papstes Leo IX. (1049—1054) und zwar hier in der einsachern Form, daß nur der Name des Papstes und dessen Wahlspruch eingezeichnet war, wie dies Tasel III, Nr. 26 zeigt. In späterer Zeit sind die Namen Betrus und Paulus in den unteren Feldern eingeschnet und die oberen Felder waren seer, und seit Papst Paschalis II. bildet sich die neuere, oben beschriebene Form. Schon frühzeitig hört übrigens diese Art der päpstlichen Unterzeichnung überhaupt auf; ihre Stelle vertritt von da ab lediglich die Siegelung.

Die Refognition geschah bei päpstlichen Urfunden wichtigen Inhaltes durch die Unterschrift sämtlicher anwesenden Kardinäle, die aber gleichsalls in den meisten Fällen nur von den Schreibern ausgesührt wurde, bei Urtunden von weniger seierlichem Charafter durch Unterschrift mehrerer papstlichen Beauten.

Den päpstlichen Urfunden wurde häufig noch eine Schlußgrußjormel: "Bene valete" angesügt, die dann in der Regel in
monogrammatischer Form dargestellt erscheint, wie dies auf
Tasel III, Nr. 29 u. 30 dargestellt ist. Die Einführung dieser
Schlußgormel wird gleichsalls dem Papste Leo IX. zugeschrieben
und erscheint zum ersten male im Jahre 1049. Si ist ein Wortmonogramm, dessen Zusammensegung durch die Buchstaben B, E,
N, V, A, L, T hergestellt und leicht zu entzissern ist. Bor dieser
Zeit, also unter des genannten Papstes Borgängern erscheint die
Formel: dene valete in Majuskelschrift in den päpstlichen Urtunden, wie dies aus den Bullen der Päpste Beneditt III.,
Nicolaus I. aus dem 9. Jahrhundert, Johann XIII. aus dem
10. Jahrhundert, Beneditt IX., Elemens II. aus dem 11. Jahrhundert ersichtlich ist.

Auch die Bischöse, Abte und anderen geistlichen Würdenträger bedienten sich zeitweise der monogrammatischen Unterschrift. Mabillon verweist auf diese Art der Unterschrift in: L. II. c. XXII. § 10 und Gatterer\*) führt einzelne Beispiele hiesür an, nämlich: das Monogramm des Erzbischofs Gualterius von Ravenna in einer Urfunde desselben vom J. 1141; es ist ein Titelmonogramm mit dem Grundbuchstaben N und drückt den Namen "Gualterius" und den Titel: "Rauenatensis Epis. s. Archiepiscopus" aus. (Siehe Tasel III, Nr. 31.) Ferner das Monogramm des Bischofs Johann von Trier in einer Urfunde vom Jahre 1109, des Abtes Erfenbertus von Gorbei in einer Urfunde vom Jahre 1120. Auch in diesen Fällen ist in der Regel durch eine besondere Signumsormel auf das Handal des Unterzeichneten hingewiesen, 3. B. bei lestgenanntem: "Signum seti Viti mtris (martyris)", da das Monogramm den Namen "Vitus", des Patrones der Kirche von Corbei ausdrücken soll. (Siehe Tasel III, Nr. 33.)

§ 57.

d. Die monogrammatifche Unterfdrift weltlicher Fürsten und anderer Stände.

Rach dem Beispiele der kaiserlichen Kanglei eigneten sich auch andere weltliche Fürsten, die nicht selten des Schreibens

<sup>\*)</sup> Gatterer "Elem. art. dipl." § 309.

unfundig waren, schon aus diesem Grunde, zugleich aber auch, weil die monogrammatische Unterzeichnung der Urfunden gewissermaßen Modesache war und den Dokumenten dadurch ein eigentümlich seiersliches Gepräge verliehen wurde, diese Unterzeichnungsart an.

Hiedurch entwickelte sich natürlich eine ganz bedeutende Viels fältigkeit monogrammatischer Figuren, die so zahlreich sind, wie die Personen, die sich ihrer bedienten, und sich stets vermehrten, da der Gebrauch der Monogramme in den sürstlichen Kanzleien sich die in das 16. Jahrhundert sorterhielt und erst von dieser Zeit an durch die eigenhändige Unterschrift verdrängt wurde.

Diese Vielgestaltigkeit der Monogramme läßt eine spezielle Regel für deren Bildung nicht aufstellen; doch ist dei näherer Betrachtung derselben leicht zu erkennen, daß vielen derartigen Wonogrammen, gleich den kaiserlichen, entweder die Kreuzesform oder ein hervorstechender Buchstabe ihres Namens zu Grunde lagen. (Einige Beispiele siehe Tasel III, Nr. 34—36.) Auch diese Wonogramme sind in den Urkunden, wo sie die Unterschrift des Ausstellers vertreten, durch eine Signumformel eingeleitet, wie: signum domini N. N. serenissimi ac magnissie Principist, "signum illustris Comitis et filiorum eins N. N." und in gleicher Beise erscheint regelmäßig das Wonogramm nach dem Borte "signum" in die Formel eingesetzt.

#### § 58.

# 10. Datierung der Urkunden.

Unter Datierung der Urfunden versicht man im allsgemeinen die Angabe der Zeit und regelmäßig auch des Ortes ihrer Entstehung oder Ausstellung.

Nach Kaiser Constantins I. Vorschrift nußten alle kaiserlichen Erlasse, wenn sie gültig sein sollten, mit der Angabe von Zeit und Ort (consul et dies) versehen sein, und seine Nachsolger dehnten diese Vorschrift auch auf alle Privaturkunden aus. Diese Vestimmung ging auch in die Gesetze der germanischen Völker über und ihre Urkunden erscheinen gleichsalls mit Zeit- und Orksangaben ihrer Entstehung versehen\*).

Bei den Römern war die Stellung des Datums nach der Art der Urfunden eine verschiedene. Privaturkunden jollten den

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 72.

Namen des Kaisers und die Zeitbestimmung an der Spitze führen, wogegen in kaiserlichen Gdiften die Datierung am Ende erscheint. Dieser letztere Gebrauch ist in die deutsche Kanzlei sibernommen worden mit Ausnahme dei den Notariatsinstrumenten, welche mit dem Datum beginnen.

Außer den Angaben von Zeit und Ort sindet sich weiter in der Datierung noch eine diese Angaben näher bezeichnende, einsteitende Formel, die gewöhnlich durch die Wörter: "actum" oder "datum" ausgedrückt wird. Als Regel gilt hier, daß der Ausdruck "actum" auf die der Urkunde zugrunde liegende Handlung und der Ausdruck "datum" auf die Beurkundung selbst zu beziehen ist. Allein diese Regel wird durch eine Reihe von Ausnahmen derart übertroffen, daß sast die Ausnahmen zur Regel werden, und die gründlichen Forschungen Fickers in dem II. Teile seines ausgezeichneten Werkes: "Beiträge w." umfassen iber dieses Kapitel allein eine nach hunderten zählende Beispielmenge.

Neben dieser mannigsachen Verwechselung von actum und datum kann übrigens auch beides gesondert in einer und dersselben Urfunde vorsommen, in welchem Falle freilich die besondere Beziehung dieser Ausdrücke nicht zweiselhaft ist; z. B. lautet in einer Urfunde im Württemb. II.=B. I, 223 die Datierung: haec carta 4. kal. sebr. luna 10. data est in Ingeresheim; actum est in villa q. d. Marbach; oder die Datierung einer Urfunde des Grasen Schwasenberg in Wilmans II.=B. 4, 54: datum est autem instrumentum presens tempore Heinrici Coloniensis archiepiscopi a. gr. 1232; sed actio ipsa dudum ante celebrata est tempore d. Engelberti archiepiscopi Col. circa annum gratie 1219.

Aus diesem letzten Beispiele ergiebt sich zugleich, daß zwischen der Handlung und der Beurkundung derselben ein längerer Zeitzahstand liegen konnte, und es sinden sich thatsächlich Fälle, wo erst zwanzig und mehr Jahre nach der Handlung die Beurkundung derselben stattsand.

Endlich kann auch noch "actum et datum" in eine gemeinsame Formel zusammengezogen erscheinen, z. B. acta et data est haec prestaria publice in villa W. 2. id. aug. In einem solchen Falle kann wohl ausgedrückt sein, daß Handlung und Beurkundung zeitlich zusammensallen, aber es kann diese

zusammengesette Formel ebensogut auch auf die Handlung, wie auf die Beurkundung allein sich beziehen.

Deutet nun im allgemeinen das "actum" auf die Handlung und das "datum" auf die Beurfundung, fo zeigen fich in eingelnen Urkunden in der Datierung bisweilen noch andere Ausdrude mit eigener Bedeutung. Sieher gehört vor allem der Ausdrud: "seriptum", der zunächst weder Handlung noch Beurkundung anzeigt, sondern nur den Zeitpunkt bezeichnet, in welchem die urkundliche Schriftabfassung vor sich gegangen ift. Es ist bemnach, wennauch bisweilen "seriptum" und "datum" mit einander verwechselt gebraucht find, in den meisten Fällen zwischen beiden wohl zu unterscheiden. Um auffallendsten tritt Dieje Unterscheidung hervor bei dem Gebrauch der Ausdrücke "scriptum" und "datum" in papstlichen Privilegien\*). Dier heißt es 3. B. am Schluffe des Textes: seriptum per manum N. scriniarii in mense ianuario, indictione prima, und am Schluffe der Urkunden, deren Tert mit obiger Formel endigt, fügt fich dann fpeziell die Datierung an, die mit "datum" eingeleitet wird. Daraus ergiebt sich, daß zwischen "scriptum" und "datum" unter Umftänden genau unterschieden wurde und auch zeitlich beide auseinanderliegen fonnten.

Beiter gehören hieher die Ausdrücke: "factum" und "gestum". Factum, facta kann sich sowohl auf Handlung wie auf Beurkundung beziehen, dagegen wird sich die Bedeutung präziser gestalten jenachdem dem Ausdrucke "kactum" oder "kacta" ein bestimmtes Objekt beigegeben ist\*\*); z. B. deutet der Ausdruck "kacta est traditio" sicher mehr auf die Handlung, während "kacta est carta" wohl zweiselses nur auf die Beurkundung bezogen werden kann. Der Ausdruck "gesta", der weniger häusig vorkommt, deutet mit größerer Bestimmtheit auf die Handlung, und sicher viel weniger auf die Beurkundung.

Andere Ausdrücke, wie: "traditum", "confirmatum", "completum", haben meist eine Nebenbedeutung, die sich aus ihrem logischen Begriffe überhaupt erklären läßt, während in deutschen Urkunden die Borte: "gegeben" und "geschen" dem lateinischen "datum" und "actum" entsprechen und wie diese auch in mannigsacher Berwechselnung vorkommen.

<sup>\*)</sup> Fiefer: "Beitrage" II, 311.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda I, 42.

Bas die geschichtliche Entwickelung dieser verschiedenen Datierungsformen anlangt, ist zunächst zu merken, daß bezüglich ihrer Anwendung eine große Billkür herrschte und daß zuweisen während einer Regierungsperiode eines Königs, ja während der Amtsssührung eines und desselben Kanzlers diese Formen versichieden gebraucht und gewechselt wurden. Trotzdem lassen sich bezüglich der Hauptdatierungsformen und ihres Gebrauches bestimmte allgemeine geschichtliche Punkte nach Fickers gründlichen Forschungen sessischen \*).

Für die älteren Königsurfunden von den Karolingern bis zum Ende der Regierung der fränkischen Könige findet sich überwiegend nur eine Hauptsorm, für die es charafteristisch ist, daß die Zeitangaben unter "datum", die Ortsangaben unter "aetum" gegeben sind, z. B. data kal. novembris, ind. 5. anno dom. inc. 1007, anno vero Heinrici secundi regnantis 6; aetum Frankonosurt, feliciter amen. Dies gilt vorzugsweise von Königsurfunden, wogegen diese Datierung den Privaturfunden, ausgenommen Fälle der Nachahmung, fremd ist.

Schon in der spätern Zeit der fränkischen Kaiser und mehr noch unter Lothar III. und Konrad III. sinden sich die Fälle willkürslicher Behandlung der Datierungsformen in stets wachsender Zahl, die Angaben des Tages, der Jahre, des Ortes folgen in versichischener Anwendung auf einander, und die Ausdrücke datum und actum werden in ungebundener Weise gebraucht und verstellt; zugleich aber zeigt sich eine allmähliche Annäherung an die später herrschend werdenden Gestaltungen.

Erst unter Kaiser Friedrich I. tressen wir wieder sestere Formen. Für diese Zeit ist namentlich der zur Geltung kommende Untersichied zwischen seierlicher und ein facher Datierung beachtenswert und zwar liegt das Charakteristische der seierlichen Datierung darin, daß dieselbe die Datierung teilt und mit "actum" die Jahresangaben, mit "datum" den Ort und Tag bezeichnet. Die einsache Datierung dagegen giebt alle Angaben in einer einzigen Formel, entweder unter "actum" oder unter "datum" oder unter "actum et datum". Diese letztere Form kommt häusiger erst in der nachstausischen Zeit vor, wo bereits die seierliche Datierung wieder mehr und mehr zurücktritt, bis die einsache

<sup>\*)</sup> Ficer: "Beiträge" II, 331.

Datierung zur allein üblichen wird. Für die Gestaltung der Formel der seierlichen Datierung mag solgendes Muster dienen: acta sunt haec anno dominicae incarnationis 1161, indictione 9, regnante domno Frederico Romanorum imperatore victoriosissimo, anno regni ejus 9, imperii vero 6; data apud Cumas 4. kal. sebruarii, feliciter amen. Die cinsache Datierung, welche also also verschiedenen Zeitangaben in einer zusammenhängenden Reise giebt, täßt sich in solgendem Beispiel darstellen: datum Goslarie, kalendis januarii, ind. 6. anno dom. inc. 1157, regnante domno Friderico Romanorum imperatorio gloriosissimo, anni regni eius sexto, imperii vero tertio.

Schon in der späteren Zeit Friedrichs I. sinden sich durchweg vereinsachte Formen dieser Art. Diese Bereinsachung der Datierungssormel hängt sicher damit zusammen, daß man seit 1159 überhaupt aushörte, die seierlichen Formen in seierlichen Privislegien zu gebrauchen, dald diese, bald jene Angade wegließ und in dieser Beise auch zu einsacheren Formen der Datierung, wie z. B. "datum Ersurdie anno d. i. 1181 ind. 15. idus decembris", oder noch kürzeren, wie z. B. "datum Spire kal. januarii" gelangte.

So verschieden sich übrigens auch wieder diese verkürzten Tatierungssormeln gestalteten, so kann doch sür alle als Regel gelten, daß der Ort unmittelbar auf den Ausdruck "datum" jolgt und allen Zeitangaben voransteht. Wo dies nicht der Fall ist, liegt ein vereinzelter Ausnahmesall vor. Gbenso ist als Regel anzunehmen, daß die einsache Datierung überwiegend mit dem Ausdruck "datum" eingeleitet wird, insbesondere sür das 12. Jahrhundert; daneben sindet sich aber allerdings auch, wenngleich seltener, die Einseitung mit "aetum"\*).

Was endlich den Gebrauch der gemeinsamen Formet "aetum et datum" betrifft, die besonders in derselben Zeit, wo die seierliche Datierung sich verliert, allgemeiner üblich wird, so scheint dieser Brauch zunächst von den Privaturkunden ausgegangen zu sein. Schon frühzeitig sindet sich diese Datierungsart wenigstens vereinzelt in Privaturkunden. Für das Auskommen dieser Art dürfte zunächst zu beachten sein, daß in den Privaturkunden sehr häusig kein Tag, sondern nur das Jahr genannt wurde, dieses aber durchweg sowohl der Handlung als Beurkundung zugleich

<sup>\*)</sup> Fider: "Beitrage" II, 436 und 437.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda II, 441. .

entiprach, so daß in solchen Fällen der Ausdruck: "datum et actum" eine vollweg richtige Bezeichnung war. Später, namentlich im 12. Jahrhundert, wird der Gebrauch dieser Formel ganz willkürlich und sindet auch Anwendung, wo er sich mit den Begrissen: "Handlung und Beurfundung" teineswegs mehr decken läßt. Es besteht überhaupt das Bestreben in dieser Zeit, die Datierung mit zwei Ausdrücken einzuleiten, und so sindet man neben "actum et datum" auch noch andere Formen, wie: 1118: actum et ratum, 1164: facta et data est hee pagina, 1170: acta sunt hee et scripta, 1176: actum et consirmatum, 1181: data autem et peracta sunt hee u. dergl. m.

Den älteren Königsurfunden sind derartige Formeln fremd und sie finden erst später Eingang in die Reichskanzlei, nachdem sie schon lange in Privaturkunden im Gebrauche gewesen.

Die Zählung bei der Datierung sindet im allgemeinen nach Jahr, Monat, Tag statt; im besondern ändert sich dieser Modus in verschiedener Weise. Nach Sickels Forschungen ergiebt sich, daß die Ansührung der Jahre bis zum Jahre 800 nichts anderes ist, als die Zählung der Regierungsjahre, und daß sich vor dieser Zeit eine Bezeichnung der Indüstrich nicht sindet. Die Bezeichnung nach der "incarnatio Christi" sommt in Originalurkunden erst nach dem Jahre 840 vor. Die Monatsdezeichnung und die Tageszählung stützte sich auf den römischen Kalender, namentlich wird vom Jahre 800 an in der Karolinger Kanzlei nur die römische Zählung angewendet, die sich in der kaiserlichen Kanzlei ausschließlich dis in das 12. Jahrshundert hinein erhielt. In dieser Zeit beginnt die Bezeichnung der Monatstage nach Festen der Heiligen und seit Mitte des 16. Jahrhunderts wird die heutige Jählung in sortlausender Bezisserung der Monatstage üblich. Derartige Änderungen in der Datierung hängen in der Regel entweder mit dem Bechsel einer neuen Regierung oder mit dem Eintritt eines neuen Kanzleisvorstandes zusammen. Das nähere hierüber siehe in solgender Chronologie.

Ihrer Stellung nach ist die Datierungszeile in den älteren Schristdenkmalen vom eigentlichen Urkundentexte geschieden und erscheint in der Regel am untern Rande, die ganze Breite des Bergaments einnehmend. In den Königsurkunden ist dies durchgehends der Fall und zwar wird die Datierung, um den ihr gewährten Raum auszufüllen, nicht selten in einer eine etwas

größere räumliche Ausdehnung als die Kontextschrift der Urkunde erfordernden Schrift geschrieben und zugleich werden die Wörter weiter von einander getrennt. In späteren Urkunden aus der kaiserlichen Kanzlei und schon frühzeitig in Privaturfunden reiht sich die Datierungszeise unmittelbar an den Urkundentext an.

#### § 59.

## 11. Die Ausstellungsorte der Urkunden\*).

Wie heute ganz allgemein, so war es auch in den früheren und frühesten Zeiten nicht selten der Fall, der Zeitangabe über die Urkundenausstellung auch die häusig durch "aetum" eingeleitete entsprechende Ortsangabe beizusügen. Zunächst gilt dies als von besonderer Bedeutung rücksichtlich der Kalserdiplome, indem nicht nur zur Beurteilung der Urkunde als solcher selbst, sondern auch zur Förderung der Geschichtssorschung im allgemeinen die Ortseangabe geeignete Stüppunkte bietet.

Die deutschen Kaiser hatten in den früheren Zeiten ja keinen eigentlichen ständigen Regierungssiß; sie zogen von Land zu Land und übten an den verschiedensten Orten ihres jeweisigen Aufenthalts ihre fürstlichen Gewalten. Die Folge hievon ist, daß ihre Dokumente von den verschiedensten Plätzen aus datiert sind. Solche Plätze sind hauptsächlich die kaiserlichen Pfalzen, die in erster Linie als Aufenthaltsorte der Kaiser dienten, und es galt als ein besonderes Ehrenvorrecht der Fürsten, von ihren Pfalzen aus zu herrschen und von hier aus ihre Urkunden zu datieren.

Haifer eigene Pfalzen hatten, in der Datierung auch hervorgehoben, daß hier auch eine kaiferliche Pfalz sich befand, durch die Beifätze: "palatium publicum", "palatium nostrum", "palatium publicum nostrum", "palatium regium", "saerum

<sup>\*)</sup> Mabillon: "Diplom." 244—342. Chron. Gottwicense, 452—525. Zinfernagel: "Handbuch" 355—366. Sickel: "Acta" I, 76. Kider: "Beiträge" I, 1 ff.

palatium nostrum"; aber es fommen nicht minder häufig auch Ortsangaben vor, wo kaiferliche Pfalzen fich befinden, ohne daß derartige Beijätze speziell darauf hinweisen. Außerdem finden sich nicht selten bei den Ausstellungsorten noch näher bezeichnende Beifate, wie: urbs, villa, civitas, castrum, civitas publica, eivitas nostra u. dergl., oder es lautet die Ortsangabe in der Weise, daß bei derartigen letterwähnten Beijägen noch besonders die Bemerkung hinzugefügt ist, daß sich daselbst eine Kaiserpsalz befand, z. B. Scalistati villa palacio publico oder Pictavis civitate palacio regio etc. Die Bezeichnung "villa" fann hierbei ausdrücken, daß der Ort im Besitze irgend eines andern Herre ir der besinden, daß der Ort im Besitze irgend eines andern Herrn sich besindet, z. B. Gundulfi villa, Theudonis villa etc., aber es kann auch damit speziell ein Königshof gemeint sein; "eivitas" endlich deutet auf eine Stadt überhaupt, "eivitas publica" oder "nostra" auf eine Stadt, die keinen andern Herrn als den König selbst hat.

So mögen hier die Hauptplätze, an denen sich Kaiserpsalzen befanden, und auch einige Höse aufgeführt werden, wennauch damit deren Rahl noch weitaus nicht erschöpft ist:

1) Albulfivilla, prope vicum Albesheim;

2) Andrenacum, Antoniacum, Antunacum — Andernach;

- 3) Aquis granum Nachen, splendidissimum Franc. Regum Imperatorumque Teutonicorum palatium;
  - 4) Arelatum Arles:
  - 5) Argentoratum, Argentoracum, Argentina Straßburg;
  - 6) Aristallium, Haristallium, Herstelli, Herstall;
  - 7) Augusta Vindelicorum Mugsburg;
- 8) Babenberg Bamberg; 9) Bochpardon, Bopardia, Bodobriga, Baudobrica Boppard, villa regalis;
- 10) Bruneswic Brunnschweig; 11) Capungum, Confunga, Confugia, Cauffunga Raufungen:
- 12) Carolstadt Carlsburg bei Bürzburg, castellum regium;
- 13) Cassulum Raffel, castrum regium; 14) Columba, Cholonpurum, Coloburg, Cochlambur Colmar:
  - 15) Colonia Agrippina Köln, celeberrimum palatium;

- 16) Confluentes, Copbolenci, Cobelence Coblenz;
- 17) Constantia Constanz;
- 18) Cruciniacum Kreuznach; 19) Duisburgum, Tusburg, Tuiscoburgum, Diusborgo, Diuspurgum — Duisburg;
  - 20) Foraheim, Forachheim, Vorchheim Forchheim.

curtis regia cum palatio;

- 21) Franghenefort, Franconofort, Franchonfort, Francofurt - Frankfurt:
  - 22) Fulda, Vuldaba Fulda, curtis regia:
  - 23) S. Gallanum, S. Galli Et. Gallen;
- 24) Goddinga, Guttingi, Gutingen Göttingen, villa regia cum palatio;
  - 25) Godeburg wohl Godesberg am Rhein;
  - 26) Gozlar Goslar, curtis regalis;
- 27) Haganoe, Hagenonia, Haginangia, Hagenoa -Hagenau, curtis regia;
  - 28) Hamalunburg Hammelburg, villa regia;
  - 29) Heilicobrunne, Heiligbrunna Beilbronn;
  - 30) Herifurth, Herivurde, Heruordia Berford;
- 31) Herolfelde, Herfeldia, monasterium cum palatio regio; 32) Ingylenheim, Ingolunheim, Engilenheim - Ingelheim, villa regia cum palatio;
  - 33) Isenburg;
- 34) Kayserstuhl, Kaiserstoul, Solum Caesaris, Tribunal Caesaris - Raiserstuhl:
  - 35) Kirichheim, Chirichheim Rirchheim;
  - 36) Lobedenburg, Loboduna, Landenburg Ladenburg;
  - 37) Limburg castrum regium;
  - 38) Lutra Caesarea -- Raiserslautern;
  - 39) Magatheburg, Mageburg, Meidburg Magdeburg;
  - 40) Mersuburi, Merseburgum Merjeburg;
  - 41) Norinberga, Nurinberc Mürnberg;
  - 42) Nouimagum Batauorum, Neomagum Rimwegen
  - 43) Paduabunna, Paderbona Laderborn;
- 44) Quedlingaburg, Quedlingoborg Duedlinburg, villa regalis;
  - 45) Reganesburg, Reinesburg, Regina Regensburg;
  - 46) Salz, Salt, Saltus Salzurg, ad fluvium Salam; 47) Theodonis villa Thionville;

- 48) Trajectus ad Mosam, Obtricum, Trajecta Majtricht;
- 49) Treuiri Trier; ,
  50) Wirzeburgum Würzburg;
  51) Wormatia Worms.

Die wichtigste Bedeutung der Benennung des Ausstellungsorts bei Kaiserurkunden liegt in der Feststellung des Itinerars. Prosessor Ficker sagt in dieser Beziehung: "Bir betrachten das Itinerar der Könige und Kaiser, wie sich dasselbe in der Zussammenstellung der Ortssund Zeitangaben ihrer Urfunden ergiebt, als das soste Gerippe der Keichsgeschichte, welches es gestattet, als oas seite Gerippe der Reichsgeschichte, welches es gestattet, auch das ungenau Übersieserte richtig zu stellen . . . Aber nicht das allein. Wir sehen vor allem in dem Itinerar den Haupt-haltpunkt sür fritische Untersuchungen der verschiedensten Art, den Maßstab, an dem wir vorzugsweise Glaubwürrdigkeit, Unverfälschteit und Echtheit der Duellen zu prüfen haben". Die Frage, ob dieser Maßstab auch durchweg zuverlässig sei, ob also die Erts-und Zeitangaben der Kaiserurfunden stets und untrüglich mit ben thatsächlichen Berhältniffen übereinstimmen, wurde in der den thatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen, wurde in der Regel bejahend beantwortet; namentlich von Böhmer, Stumpf, Vresslau u. a. wurde angenommen, daß an der völligen Genauigsteit des aus Urkunden ermittelten Itinerars seitzuhalten sei. Doch wurden auch von diesen Seiten aus schon verschiedene Ausnahmen sestgestellt. Im Fickerschen Werke sind dagegen ganz wesentliche Bedenken in Beziehung auf die Genausseit des Itinerars geltend gemacht und durch eine Reihe von Einzelfällen begründet, so daß dei Beurteilung der Richtisset des Itinerars die strengste kritiska Vrilleng genacht und eine keine werkeist fritische Brüfung geboten erscheint.

## \$ 60.

# 12. Die poena temporalis und spiritualis.

Eine wesenkliche Erweiterung ersuhr die Corroboratio im Lause der Zeit durch die Ausuahme der poena temporalis oder spiritualis, d. h. der Androhung eines Übels des Leibes oder der Seele gegen jeden, der es wagen sollte, in irgend einer Weise am Inhalte der betreffenden urkundlichen Bestimmungen zu rütteln.

Bereinzelt zeigt sich dieser Gebrauch schon in der eigentlichen Karolingerepoche, galt es ja überhaupt als allgemeiner Rechts= grundfat, daß ber Befcht bes Ronigs heilig fei und deffen Berletzung mit schwerer Strafe geahndet werden muffe. Gine besondere Urt der Befräftigung der Königsurkunden muß hier vor allem erwähnt werden, dies ift: der Bann.

Die Bestimmung des Königtums, insbesondere die Sandhabung des Königsschutzes und die Überwachung des Königsfriedens ersordern das Recht des Bannes, d. h. die Besugnis, zur Erhaltung der Ordnung und zur Aussührung der Gesetze Machtbesehle oder Berbote zu erlaffen, deren Nichtbeachtung oder Zuwiderhandlung eine Buße nach sich zog\*).

Es liegt nahe, daß der König von dieser Machtbesignis auch gum Schute der von ihm gegebenen Urfunden Bebrouch machte, in welchem Falle diefe Androhung des Bannes dann regelmäßig in der Korroborationsformel mit den anderen Befräftigungs= momenten zusammengefaßt erscheint \*\*); 3. B. quam traditionem ne ab ullo futurorum regum irritetur, et sigilli nostri impressione et regalis banni auctoritate communimus; oder: privilegii huius conscriptione et sigilli mei impressione ac regalis maiestatis imperio simulque banni mei confirmatione communivi; oder: hanc paginam sigilli nostri impressione et banno imperiali corroboravimus u. bergl.

Ist schon, wie erwähnt, in älteren Urfunden von einer Sicherung ihres Inhalts durch den Bann die Rede, so gehören die Hauptbelege, wonach der Bann als Befräftigungsmittel der Urfunde ermähnt wird, vorzugsweise der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts an. Gerade in dieser Zeit wurden die Königsurkunden vielfach durch in bischöflichen Kangleien übliche Formeln beeinflußt.

Mit der Sicherung der Urkunden durch den Bann steht in nächstem Zusammenhange die Androhung einer speziellen Strafe für ben Berleter des Urkundeninhalts. Gine folche Strafandrohung wurde in öffentlichen und Privatdokumenten bald ziemlich allgemein üblich, indem namentlich alle einseitig befehlenden oder bestimmenden Dofumente in ihrer Birfung durch Stipulierung einer Buge für deren Berlettung um fo dauernder gefestigt werden follten.

Wie eingangs angedeutet schied sich diese Buße in eine poena temporalis, die vorzugsweise in Androhung einer bestimmten

<sup>\*)</sup> Balter: "Deutsche Rechtsgeschichte" I, § 60.

<sup>\*\*)</sup> Sider: "Beitrage" II, 251.

Geldstrase bestand, und eine poena spiritualis, die in der Regel den Berletzer der urkundlichen Bestimmungen vor den Richterstuhl Gottes forderte und ihn dem Zorn der strasenden Gerechtigkeit preisgab.

Die Anwendung der poena temporalis oder der poena spiritualis zum Zweck der Befrästigung des Urtundeninhalts scheidet sich in der Regel nach dem Charafter der Austrerität, von welcher das Dosument herrührte, so daß die poena temporalis in der Hand der weltlichen Herren, die poena spiritualis überwiegend dei der Geistlichkeit üblich war. Beltliche Fürsten insbesondere haben sich nur in Ausnahmefällen mit den Berwünschungen der poena spiritualis besaßt, so lautet z. B. die Befrästigungssormel in einer Urfunde Heinrichs IV.: Hane autem traditionem si qua judiciaria potestas violare vel infirmare astucia vel saeculari judicio praesumptuose temptaverit, dampnatae judae supplicium luat, nullaque dum vivat adversitate careat, verum vitae hujus transitoriae resolutus exilio, aeternae dampnationis in extinguibili deputetur incendio.

Wohl aber entsprach den weltlichen Fürsten die Androhung weltlicher Strafen mehr und als solche lassen sich bezeichnen:

1) bie Gelbstrase, 3. B. Si quis igitur hujus nostrae donationis, ordinationis et confirmationis violator exstiterit, sciat se compositurum auri optimi libras mile, medietatem camerae nostrae nostrisque successoribus, et medietatem praedicto coenobio etc.; ober in beutschen Urfunden: als lieb einem jeden sei, Unsere und des Reichs schwere Ungnade und Strase, und dazu eine Poen, nämlich hundert Mark guten löthigen Goldes zu vermeiden.

Die gewöhnlich in ihrer Sohe festgesette Gelbstrafe wurde zumeist, wie obiges Beispiel zeigt, in der Art verteilt, daß die eine Sälfte dem tg. Fistus zusiel, die andere Hälfte dem durch die Nichtbeachtung des Urkundeninhalts Benachteiligten.

Sie bewegte sich in ihrer Ausmessung durch alle Stufen von drei Pfund dis in die Tausende hinein, doch sind Strafen mit dreißig, sechzig und hundert Pfund die am häusigsten vorskommenden. Dabei unterscheiden sich aber doch die fränkischen Privaturkunden von den Diplomen der fränkischen Könige in der Regel dadurch, daß in letzteren überwiegend nur eine Strafs

androhung im allgemeinen gegeben, während in den Privaturkunden schon im voraus die Strafe für den Verleger genau in Geld festgesett war.

2) kaiserliche Ungnade; 3) bisweilen Ehrens, Leibessund Lebensstrafe; 4) es konnte auch die Ungültigkeit alles bessen, was dem Urkundeninhalte zuwiderläuft, schon von vornsherein gleichsam als Strafe in der Urkunde sestgesetzt sein.

Diefe oftmals bedeutenden Geldstrafen werden häufig noch überboten durch die Androhungen der poena spiritualis, wie sie in den Urkunden der Bapfte zuerst und nach diesem Mufter auch frühzeitig in denen der übrigen Beiftlichkeit hervortritt. Auch die Urfunden der Bapfte und Bijchofe befaffen fich junächst mit Androhung des firchlichen Bannes oder der Erfommunifation, 3. B. Sigilli nostri impressione et banni auctoritate corroborari decrevimus; vder: hanc cartam sigilli nostri impressione signavimus et anathematis vinculo stabilivimus; quicunque autem hoc nostrae auctoritatis praeceptum violare praesumserit, ex apostolica Zachariae papae sententia aeternaliter excommunicandus est; aber die geiftlichen Bürdenträger liegen es keineswegs an einer Berftärfung ihrer Strafandrohungen fehlen und jo schließen häufig die papstlichen Dokumente mit folgender Formel: Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam notrae constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Der die Strafandrohung lautet: Hoc decretum propria manu corroboravimus et ob duritiam gentis omnium, qui aderant episcoporum et abbatum orthodoxorum omnium tali anathemate conclusum, ut quicunque consilio vel actu vel ullo ingenio voluerit violare, pereat cum Dathan et Abiron, nec videat deum deorum in Sion. So bewegt sich die poena spiritualis in allen Graden von der einsachen Bachrusung der göttlichen "Indignation" bis zu den schrecklichsten Verwünschungen und Versluchungen. Nur ber Umstand mildert das fürchterliche des Anathems bisweilen. daß gleichzeitig benen, die dem Urfundeninhalte gemäß handeln, die Gnade und der Segen Gottes zugesichert wird; z. B. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere

venire temptaverit, secundo tertiove commonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque careat dignitate, reamque se diuino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sanctissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ulcioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura seruantibus sit pax domini nostri Jesu Christi, quoat et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant amen.

Den Söhegrad aber, den die Berwünschungen der poena spiritualis erreichen können, mögen folgende Beispiese illustrieren:

Am Schlusse der Urfunde des Bischofs Alfrid von Hildesheim, über Bestätigung der Kirche zu Gijen 27. September 877 zu Köln geg., spricht der Bischof folgendes Anathem aus:

Ex auctoritate dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti et SS. Apostolorum excommunicamus et anathematizamus omnes, qui sua praesumptione, vel aliquo ingenio, hanc constitutionem scienter violare praesumpserint, eos omnes et eorum consentaneos a consortio Dei sequestramus ita ut habeant non partem cum eo neque cum Sanctis ejus. Deleantur de libro Dei et cum justis ejus non scribantur. Obscurentur oculi eorum, ne videant, aures corum et nares sic obstruantur, ut non audiant, neque olfaciant. Gustus eorum et tractus inutiles fiant. Destruat cos Deus et migrare faciat de tabernaculis eorum et evellat radicem eorum de terra viventium. Veniat mors super illos et descendant in inferum viventes. Praevallant super eos Peccatores et Diabolus stet a dextris eorum et oratio eorum fiat in peccatum. Et dies eorum pauci. Mendicent et ejiciantur de habitationibus suis. Et diripiant alieni labores eorum. Clament ad Dominum et non misereatur eorum, sed potius disperdat de terra memoriam eorum. Induantur perpetua confusione et eversione. Sint inter omnes miseros miserrimi, et inter perditos perditissimi. Induant hanc maledictionem sicut vestimentum; et intret sicut aqua in interiora eorum, et sicut oleum in ossibus eorum. Fiat eis sicut vestimentum, quo operientur et sicut zona, qua praecingentur. Et in die Iudicii primi deputentur in ignem aeternum, ubi vermis

eorum non moriatur et ignis eorum non extinguatur. Sed erucientur cum Diabolo et angelis ejus sine fine, annuente Domino nostro Jesu Christo. Qui vivit et regnat in saecula saeculorum Amen.

Eine ähnliche Verwünschungsformel enthält eine Urtunde des Erzbischofs Arno von Köln, worin er dem Stifte St. Kunibert in Köln unterschiedliche Schenfungen zuwendet, de 3. Oftober 1074:

Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum et moles corum confringet Dominus; ad nichilum devenient tamquam aqua decurrens et famem patientur ut canes. Opera eorum inutilia et opus iniquitatis in manibus eorum sit; pedes eorum ad malum currant, cogitationes inutiles habeant; vastitas et contritio in viis eorum, viam pacis nesciant, in tenebris ambulent; salus elongata sit ab iis; vermis eorum non merietur et ignis eorum non extinguetur in aeternum; Domine fructum eorum de terra perdes; veniat mors super illos; destrue illos in finem et disperge illos in virtute tua Domine; obscurentur oculi eorum, ne videant; fiant dies eorum pauci; maledicti in agro, maledicti in domo, maledicti fructus eorum sint: habeant oculos et non videant, aures et non audiant, nares et non odorentur, gestum et saporem nesciant, sensum et non intelligant; de libro viventium deleantur; et in ignem aeternum, qui paratus est Diabolo et Angelis ejus tristes a Dei conspectu discedant, te praestante Domino etc.\*).

Dem Borgehen der Päpste mit Androhung der poena spiritualis solgte die übrige Geistlichkeit bei Ausstellung ihrer Dokumente getreulich nach. So schließt z. B. Fürstbischof Julius Echter zu Bürzdurg seinen Stistungsbrief über das Juliusspital mit solgenden Borten: "Würde aber solche Gott zu Ehren und seinen Armen auf dieser Welt, unsern Mitgliedern in Christo zu Trost wohl gemeinte treuherzige Stistung und Verordnung nit allein, wie billig, nicht gehandhabt, sondern aus Unachtsamkeit verlasset, oder aber mit Fürsatz zu anderem Gebrauch verwendet; so mögen diejenigen, so aus ungebührlichen Verwilligen oder Nachsehen dasselbig fürgehen lassen oder einerlei weis darzu befürderlich erscheinen, dessen

<sup>\*)</sup> Beitidrift fur Archivfunde 20. - Bofer, G. 335 ff.

wohl sicher sein, dass ihnen alle Plagen und Strafen, die denjenigen, so sich der Armen nicht annehmen, und Gott in denselben seinen Gliedern verachtet, gedrohet und in dieser und in jener Welt nit ausbleiben werden. Und wollen wir nit allein, dass wir alsdann an solchen ihren Unheil gar nit schuldig, vor Gott und vor der Welt bezeugt haben: sondern sie auch selbsten an dem letzten Tag vor dem Richterstuhl Gottes, als Veränderer unserer Stiftung und Abkürzer der Ehren Gottes und Hülf der Armen, die wir darin gesuchet, ernstlich beklagen".

Jobit Bernhard von Auffeß, der Stifter des bekannten Anabenjeminars in Bamberg, ichließt jeinen Fundationsbrief mit jolgender Drohung: "Es soll keiner Macht noch Gewalt haben, diese Fundation in eine andere zu verwandeln, oder einer anderen zu incorporiren, vel sub quocunque praetextu einer Verbesserung zu innitiren, wie auch viel weniger Etwas davon zu entziehen. Ein solcher, der sich dergleichen zu thun unterfangen wird, soll dem fundatori und diesen armen Knaben vor dem gestrengen Richterstuhl Gottes Rechenschaft geben, welcher auch ungezweifelt die baldige Rache Gottes an ihm und den Seinigen verspüren wird".

Noch weitläufig ließen sich die Beispiele dieser Strafandrohungsund Verssungsformeln vermehren; aber es genügen wohl die hier angeführten, sie lassen hinreichend erkennen, mit welch kraftvoller Energie den urkundlichen Bestimmungen die entsprechende Dauerbarkeit verliehen wurde.

## § 61.

## 13. Besondere Bekräftigungsmittel für den Urkundeninhalt.

Als hauptsächliche und am häufigsten zur Anwendung kommende anderweite Bekräftigungsmittel des Urkundeninhalts sind neben poena temporalis und spiritualis noch zu nennen:

- a) die Aufführung von Fürbittern und Zeugen;
- b) die Stellung von Bürgen;
- e) Einräumung des Rechts des Einlagers.

In ihrem Befen sind wohl diese Bekräftigungsmittel versichieden, aber dem Zwede nach haben sie gemeinsame Berührungspunkte und mag daher eine gemeinsame Betrachtung derselben an

dieser Stelle gerechtsertigt sein. Allen liegt nämlich der Gedanke zugrunde, der bindenden Kraft der Berbriefung einer Rechtschandlung und dieser selbst einen erhöhten Grad von Sicherheit und Dauerbarkeit und eine unabwendbare Gewißheit der Ausführung zu verleihen.

#### a. Die Bengen und Fürbitter.

Die Aufführung von Zeugen findet sich in älteren Königsurkunden nur selten und es ist dieses Fehlen derselben vorzugsweise aus dem Grunde zu erklären, weil man dem Austreten des Königs als Urkundenaussteller eine solche Bedeutung beilegte, daß eine anderweite Sicherstellung des Urkundeninhalts durch Zeugen nur als eine Mißachtung gegen den König selbst hätte angesehen werden können.

Immerhin aber gilt dies nicht als ausnahmslose Regel; es läßt sich vielmehr auch das Borkommen von Zeugen sür ältere Königsurkunden nachweisen. Nach Siders Forschungen\*) knüpft sich das spätere Auftreten von Zeugen in den Königsurkunden an das frühere Auftreten der sogenannten Fürbitter — Intervenienten — an. Im Laufe des 9. Jahrhunderts wurde es nämlich mehr und mehr Brauch, in den Diplomen die Personen zu bezeichnen, auf deren Fürbitte die Gewährung des Königs erfolgte. Es sind dies Personen, die entweder zum Empfänger des Diploms oder zum Könige selbst in näherer Beziehung standen, und es spricht sich in der Ansührung einer Meihe angeschener Intervenienten zugleich eine Art Bürgschaft dasier aus, daß der König nicht lediglich nach persönlichem Gutdünken, sondern auf Rat und unter Zustimmung dazu berusener Personen seine Bersügung getrossen habe.

Als solche Fürbitter oder Intervenienten sinden sich in den Karolinger Diplomen vorzugsweise genannt unter Karl dem Großen ein Graf Gerold, der Erzkapellan Fulrad, der Kanzler Rado, ein Meginardus und ein Gundardus. Unter Ludwigs des Frommen Regierung erscheinen die Fürbitter häusiger, da es dem Wesen diese Kaisers entsprach, sich eingehend von begünstigten Personen leiten zu lassen. So sind als Jutersvenienten genannt: Bischof Hait, Kaiserin Frmengarde, Graf

<sup>\*)</sup> Fider: "Beiträge" l, 183. Siekel: "Acta" I, 26.

Gancelin, Graf Matfrid, Abt Hilbuin, auch die Söhne des Kaisers: Lothar, Ludwig, Karl, ferner die Kaiserin Judit, der Erzkapellan Drogo, des Kaisers Bruder Hugo und der Seneschalt Abalhardus. Bon diesen Intervenienten unterscheidet Sickel die am basciatores als Personen, welche nicht nur eine spezielle Bitte dem Könige vortragen und eine entsprechende Zusage sich erteilen lassen, sondern die Urkunde selbst auswirken. Der Unterschied Zwischen diesen und den Intervenienten spricht sich in den Ausdrücken in der Urkunde selbst aus, indem von den Fürbittern und Intervenienten die Ausdrücke: petere, suggerere, deprecari, postulari, von den Ambasziatoren dagegen speziell die Ausdrücke: ambasciare oder impetrare zur Bezeichnung ihrer Stellung gegenüber der Urkundenbewilligung gebraucht werden.

Speziell in dieser Eigenschaft als "ambassiatores" werden in den Karolinger Diplomen die Namen eines Heliandus, Suizgarius, des Kanzlers Heliachar, der Kaiserin, serner Guntbaldus, Hucbert, Matsrid, Hilduin, des Erzkapellan Fulco, sein Nachsolger Orogo und der Seneschaft Abalhardus bezeichnet.

Der Hinweis, daß der König auf die Fürbitte eines Andern gehandelt habe, ist in der Regel durch den Ausdruck: "ob interventum" oder "interventu" gegeben, z. B. ob interventum fidelium nostrorum, wosür, ohne einen sachlichen Unterschied zu ergeben, auch die Ausdrücke "consensu" oder "consilio", auch "petitione", oder "adstipulatione" gebraucht werden.

Der Übergang von den Fürbittern zu den Zeugen fällt in die Regierungszeit des Kaifers heinrich IV.; unter heinrich V. überwiegen noch die Fürbitter, namentlich im Anfang seiner Regierung, während unter Kaiser Lothar III. schon durchweg Zeugen auftreten und Fürbitter nur noch ganz seltene, vereinzelte Erscheinungen sind.

Hier war es nun der von jeher in den Privaturkunden übliche Gebrauch, Zeugen anzusühren, der auch auf die Königsurkunden einwirkte und zur Form der Zeugenanführung überleitete. Die Wendungen, mit denen man die Zeugen ansührte, waren dabei sehr verschieden; am häusigsken wiederholen sich die Formeln: "huius rei testes sunt", und "testes, qui viderunt et audierunt, sunt", Formeln, welche durchaus in Privaturkunden bereits üblich waren, aus denen sie die Schreiber der Reichskanzlei einsach in die königslichen Diplome eingesetzt haben. Der Zweck, die anwesenden Großen auszusühren, mag ansangs wohl noch lediglich der gewesen sein,

ihre Zustimmung zu bokumentieren, von da bis zur eigenklichen Gigenschaft, als Zeuge aufzutreten, lag nur noch ein kurzer Weg.

Im Gegensatze zu den Königsurfunden erscheinen Privaturkinden, wie erwähnt, schon sehr frühzeitig durch die Aufsührung
von Zeugen bekräftigt. In dieser Beziehung ist vor allem die Unterscheidung zwischen Sandlungs und Beurkundungszeugen wichtig und versteht man unter Handlungszeugen
diesenigen, welche in der Urkunde aufgeführt sind, um durch sie
nötigensalls auch ganz unabhängig von der schristlichen Absassung
die der Urkunde zugrundeliegende Handlung oder Thatsache zu
erweisen, während unter Beurkundungszeugen diesenigen
begriffen sind, welche sür die Berbriefung selbst einstehen und
demnach also bezeugen können, daß das betreffende Schriftstück
wirklich von dem angeblichen Aussteller so abgegeben sei.

Diese Zeugen können in verschiedener Weise zur Geltung kommen und zwar entweder sür Handlung und Beurkundung zugleich, und bei älteren Urkunden ist dies auch in der Regel der Fall, z. B. facta cartola donationis anno etc. sub presentia testium; oder: actum N. ubi cartola ista scripta est eorum multis testidus; oder: testes hujus actionis et privilegii sunt etc.; oder: hujus facti et scripti testes sunt u. dergl. Oder ader die Zeugen treten nur als Handlungszeugen auf, in welchem Falle sie ausdrücklich als "testes traditionis", als "testes facti", als "visores et auditores", als solche, welche "viderunt et audierunt" bezeichnet werden. Endlich können die Zeugen auch nur als Benrkundungszeugen erscheinen und in diesem Falle ist meistens in der Formel selbst auf diese Eigensichaft hingewiesen, z. B. cartam hanc testem suturam sub praesentidus testis declimus; oder: hujus conscriptionis testes sunt u. s. w.

Neben diesen Zeugen soll übrigens noch eine besondere Art derselben erwähnt werden, nämlich die Zust im mungszeugen, d. s. Zeugen, welche bei der in ihrer Anwesenheit vorgenommenen Handlung oder verlesenen Beurkundung dadurch, daß sie nicht widersprechen, zugleich ihr Einverständnis zu erkennen geben. Auch auf diese Seite ist häusig in der Formel hingewiesen, wenn cs z. B. heißt: firmavimus et sub advocati N. ceterorumque subscriptorum testium assensu signavimus; oder: testes hujus rei, qui intersuerunt approbantes, hi sunt; oder: testes

et assensum praebentes sunt u. dergl. In dieser Beziehung kann es auch vorkommen, daß als Zeugen Personen genannt werden, welche weder bei der Handlung noch beim Akte der Beurkundung anwesend waren. Namentlich in bischöflichen Urkunden ist dies der Fall, wo man ein großes Gewicht auf die Aufsührung der angeschensten Prälaten als Zeugen gelegt zu haben scheint und wo gewiß weniger der Gesichtspunkt der Beglaubigung der Urkunde als der der Feststellung der Zusstimmung maßgebend war\*).

Endlich müssen hier auch noch, namentlich in den Urkunden späterer Zeit vorkommend, die Siegelzeugen genannt werden, d. s. Personen, welche besonders für den Akt der Besiegelung der Urkunden als Zeugen beigezogen und in der Urkunde in der Regel auch als solche bezeichnet sind, z. B. Das Alles zur wahrem Vrkundt habe ich midt fleiss gebethen und erbethen den . . , dass er sein eigen Insigel, doch ihme, seinen Erben und Insigel ohne schaden, offentlich hiefür gedruckt hat, dessen seindt gezeugen umb bitt der Besigelung die Herren N.N.

Allgemein üblich wurde die Zeugenbenennung seit dem 12. Jahrhundert und trat seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wieder allmählich zurück. Dabei wird in der Ausschiung der Zeugen stets eine genaue Rangordnung besolgt in der Weise, daß zuerst die Geistlichen und nach diesen die weltlichen Zeugen und beide Stände wieder nach Rang und Amtswürde der einzelnen Personen vorgesührt werden. So scheiden sich also zunächst in der Zeugenreihe: "Clerici" und "Laici" und in beiden Ständen sinden wir dann eine Ordnung, welche den Schreibern, die die Zeugenreihe zusammenstellten, befannt sein mußte, um keinen Verstoß gegen die Bürde einzelner Personen zu begehen. Sind nicht alle Zeugen namentlich ausgesührt, dann schließt die Ausschierung gewöhnlich mit dem Hinweis: "et alli quamplures siede digni".

So lautet in einem Diplom Friedrichs I. die Zeugeureihe folgenderweise: Hujus concessionis et donationis atque confirmationis testes sunt: Arnoldus Maguntinus archiepiscopus, Fridericus Coloniensis Archiepiscopus, Wicmannus Magdeburg. Archiepiscopus, Gerhardus Wirzeburg. episcopus, Guntherus Spirens. episcop., Everardus Babembergensis

<sup>\*)</sup> Ficfer: "Beitrage" I, 62 ff.

Leift, Urfundenlehre.

episc., Marquardus Fuldensis abbas, Heinricus dux Bawariae et Saxoniae, Marchio Albertus senior, Cuonratus palatinus comes de Rheno, Otto maior palatinus de Withelmsbach, Ludovicus Landgravius de Thuringia, Heroldus maior praepositus, Burcardus decanus, Cunradus praepositus novi monasterii, Berengerus praepositus de sancto Johanne, Richolfus et Sygelouf u. j. w.; comes Hermannus de Orlamunde, comes Viricus de Lenzenburch, comes Bertholdus de Blassenburch, Bertholdus comes de Hymunbergh u. j. w.; Cunradus de Wikardesheim, et duo filii ejus, Cuono de Winzenberch, Billingus vicedominus de Wirzeburg, Alter Billungus et Heinricus sculteti u. j. w.

In der Regel sindet die Zeugenaufsührung am Ende der Urkunde statt und zwar ist in Königsurkunden die regelmäßige Stellung zwischen Text und Schlußprotokoll, nämlich zwischen Beglaubigungssormel und Signum; auch in Privaturkunden schließt sich die Zeugenreihe sachgemäß erst an, wenn der eigentliche Urkundeninhalt dargestellt ist. Nur in Ausnahmefällen begegnen wir den Zeugen am Ausfange oder in der Mitte des Textes.

## b. Bürgen (fideiussores, wadii).

Die Stellung von Bürgen, deren Namen speziell in der Urkunde genannt werden, hatte gleichsalls den Zweck, die Verbindsichkeit des Urkundeninhalts zu sichern, und die im Nichterfüllungsfalle ziemlich schwerfällige Exekution zu vermeiden. Der Bürge war nichts anderes als eine Mittelsperson, durch welche unter allen Umständen eine rasche und pünktliche Ausführung des Urkundeninhalts, resp. der darin ausgesprochenen Rechtshandlung erzielt werden konnte. Eine besonders verschärfte Form der Bürgschaft ist die Stellung von Geiseln (obsides), welche im Falle der Nichtersüllung mit ihrer Person in der Gewalt dessenigen blieben, der durch die Nichtersüllung beeinträchtigt erschien.

## c. Ginlager (obstagium) \*).

Mit der Bürgschaft im engsten Zusammenhange steht das Einlager, die Leistung (obstagium). Es war dies eine Rechtsinstitution, nach welcher der die Bürgschaft Übernehmende

<sup>\*)</sup> Bergl. Balter: "Deutsche Rechtsgeschichte" § 566. Sofer: "Zeitschrift" Bb. I. S. 259.

gelobte, sich im Falle der Nichterfüllung des Urfundeninhalts auf erfolgte entsprechende Mahnung mit Gesolge an einen bestimmten Ort zu begeben, dort auf eigene Kosten zu zehren und denselben dis zur vollendeten Erfüllung nicht mehr zu verlassen, daher auch einzelne Rechtslehrer das Einlager als Personalpsand ischaft (pignus personale) bezeichnen. Diese Art von Gewährung einer größern Sicherheit erscheint zuerst im 12. Jahrhundert, wurde auch von der Reichsgesehung anerkannt und selbst in einzelnen Fällen auch in Staatsverträgen, z. B. in dem Vertrage zwischen Kaiser Rudolf I. und König Ottokar von Böhmen von 1277, gebraucht.

In der solgenden Zeit änderte sich das "Einlager" in der Weise um, daß der Bürge zu dessen Ausstührung nicht in eigener Berson erscheinen mußte, sondern es genügte, einen oder mehrere reisige Knechte mit der entsprechenden Anzahl von Pferden "einreiten" zu lassen. Mit dem 16. Jahrhundert kam das Institut des Einlagers außer übung.

Die Art des Bollzugs des Einlagers wurde in der Urkunde jelbst genau sestgestellt und dabei zugleich Fürsorge getroffen, daß die Leistung der Bürgschaft in dieser Form durch keinerlei uns vorhergesehene Zwischensälle eine wesentliche Unterbrechung erleiden konnte. Häusig ist diese Sicherheitsklausel in eine möglichst weitsichweisige Form gekleidet. Um deutlichsten belehrt uns hierüber ein praktisches Beispiel aus einer Schuldurkunde des Bischofs Conrad zu Würzburg von 1528, das die Leistung in folgender Beise seiftegt und sichert:

"Also und mit solchem geding, obwir bezalung der Hauptsumma oder Zinns off Zeit vnd Ziel, als obsteht, nit thäten, so haben sie umb solichs, auch umb die scheden, ob sie der, wie vorgemelt, nicht redlich vnd ongeverlich entpfangen hetten, gantzen vollkommen gewalt macht vnd gut recht, die gedachten Bürgen sämptlich oder sonderlich in Leistung zu mahnen, vnd welcher also gemahnt wurd, es sey mit brieffen, Botten, zu Haus, zu Hofe oder mundlich unter augen, der solle bei seinen guten wahren treuen, in acht tagen nach der ersten mahnung zu stund an, einen redlichen Knecht mit einem guten tauglichen raisigem leistbaren Pferde, gen Wirtzburg oder Schweinfurt in eins offen Wirts oder gastgebers Haus, das Ihme in der Mahnung

bestimmt vnd angezeigt würde, in Leistung schieken vnd stellen vnd darinnen liegen vnd leisten lassen, nach Leistens recht vnd gewohnheit, unbedingt von Knechten zu Knechten. von Pferden zu Pferden, vnd aus der Leistung nit kommen, noch der ledig sein, bis dem genannten N. N. oder seinen Erben ein ganz vollkommen benugen geschehen ist, umb Alles vnd Jeglichs, darumb sie in laut diets Brieffs zur Leistung gemahnt worden waren. Es solle auch der Bürgen Kainer die Leistung uff den andern verziehen, noch weigern, oder sich mit ichten behelffen, wie das Jemand erdenken mocht, damit sie der Leistung, wie vor vnd nach geschrieben, überig vnd vertragen sein, oder damit ainigen Verzug thun mochten, Welchen Bürgen, Knecht oder Pferde auch eines oder mehr in der Leistung abgehen mochten, verzert oder verleist wurden, er oder dieselbigen Burgen, des oder denen die abgangen oder verleistende Knecht oder pferde gewesen sind, sollen zu stund an in acht Tagen den nächsten ungemahnt, an des oder der abgangenen vnd verleisteten Knechts oder pferde statt, je als offt das noth geschieht, einen andern Knecht vnd laistbar pferd wieder in die Leistung stellen vnd antwurten, an alles verziehen. Begebe sichs auch, dass Burgen einer oder mehr von tods wegen abgehen, aus dem Lande ziehen, verdürben, oder wie es komme, dass er zu Burgen untauglich würde, so sollen wir oder unsere Nachkommen mehrgemelten N. N. oder seinen Erben, an desselbigen oder derselbigen abgangenen oder unnützen Burgen statt, wiederumb ein andern oder andere als gut tauglich Burgen, als die itzigen sind. uff sein oder seiner Erben Ermahnung, als oft sich das begeben wurde, setzen und ordnen. Thäten wir oder unser Nachkommen das nit, so hat er oder seine Erben vellen gewalt, gut recht und macht, die bleibenden Burgen zur Leistung zu mahnen, die dann leisten und Leistungsrecht alles obgeschriebener massen halten sollen, bis solang wir ihnen ein andern oder andere Burgen wie obsteht, gesetzet und geordnet haben, auch sollen sich der oder dieselben Burgen, die wir ihnen also setzen werden, gleich den andern verschreiben und verpflichten und alles das verbunden sein, als die ienen, an deren statt sie gesetzt werden. ongeverde."

## § 62.

# III. Die Sehre von der Zeitangabe der Arkunden. — Ehronologie.

Die Zeitangabe in den Urkunden ist eine äußerst mannigsaltige, jenachdem derselben eine bestimmte Kalenderrechnung zugrunde liegt. Die Bezeichnung und Berechnung der Jahre wechselt in verschiedener Beise, die Ungabe der Monate und Tage stützt sich auf verschiedene Gebräuche und Berechnungsarten und sührt mannigsaltige Kannen mit sich. Es ist Aufgabe des Diplomatikers, diese Zeitangaben der Urkunden zu rektifizieren, d. h. dieselben nach unserer heute üblichen Kalenderrechnung festzustellen. Die Grundsähe, nach denen hiervei versahren wird, bietet die Chronoslogie\*) d. i. jene Bissanschung welche die Zeiteinzlogie, nämlich den Bechsel von Jahr, Monat und Tag an sich und im Verhältnisse zu einander, untersjucht und betrachtet.

Die Bedeutung, welche der Zeitangabe einer Urfunde beizumessen ist, ersordert ein Bekanntsein vorzugsweise mit dem Kalenderwesen des Mittelalters und sollen demnach die Grundsätze der Chronologie, soweit sie zu dem Urfundenwesen in Beziehung stehen, in dem folgenden dargestellt werden.

Die Chronologie scheibet sich in eine astronomische oder mathematische, welche die Grundsätze über die Bewegung der Himmelskörper in ihrem Bezug auf die Zeiteinteilung lehrt, und eine historische oder technische, welche zeigt, wie bei den verschiedenen Bölkern die Zeit für das bürgerliche Leben eingeteilt war, und wie demnach die Begebenheiten dieser Bölker in ein richtiges Verhältnis zu einander zu bringen sind. — Nur diese letztere Seite der Chronologie kommt in Beziehung auf das Urkundenwesen in Betracht.

Der Zeiteinteilung nach sind vorzugsweise die verschiedenen kleineren und größeren Zeitabschnitte: Tag, Monat, Jahr und Enklus zu beachten, die in der Datierung der Urkunden

Weidenbach: "Kalendarium medii aevi". Haltaus: "Calendarium m. ae. 1729".

<sup>\*)</sup> Grotefend, Dr. G.: "Sandbud der hifter. Chronologie tes teutichen Mittelalters und der Reugeit".

von Belang find, mahrend die Woche und die weiter verkleinernde Einteilung der Tage für das Urkundenwesen eigentlich wenig oder gar keine Bedeutung haben.

#### \$ 63. \*

## 1. Der Cag in den Urkundendatierungen.

Was den Tag in den Urkundendatierungen anlangt, so ift zu beachten:

a) die Tageseinteilung,

b) die Tagesbezeichnung überhaupt,

c) die Tagesberechnung und die damit in Verbindung stehende Tagesbezeichnung im besondern, und zwar vorzugsweise die im Mittelalter üblichen Arten.

#### § 64.

#### a. Die Tageseinteilung.

Die Tageseinteilung war im Mittelalter eine verschiebene. Zunächst sind in dieser Beziehung die üblichen römischen Tages= teile zu nennen, wie: media nox Mitternacht, gallicinium erster Hahnenschrei, diluculum Morgendämmerung, primo mane frühmorgens, mane morgens, ad meridiem am Bormittag, meridies Mittag, de meridie am Nachmittag, solis occasus Sonnenuntergang, vespera Abend, crepusculum Abenddämmerung, luminibus accensis Zeit des Lichtanzündens, concubia erster Schlaf, intempesta nox, ad mediam noetem vor Mitternacht. Neben dieser Art der Tagesteilung wurden auch die auf dem

driftlichen Gottesdienst beruhenden Tagesteilungen der vigiliae

und horae canonicae gebraucht.

Die vigiliae umfaßten eigentlich nur die Nachtzeiten von 6—9 Uhr abends als erste, von 9—12 Uhr als zweite, von 12—3 als dritte, und von 3—6 Uhr morgens als vierte Nachtwache.

Die horae canonicae umfaßten der Regel nach folgende Reitabschnitte:

- 1) Matutina (sc. hora) Mette, Frühmette begann namentlich in Klöstern um 3 Uhr morgens.
  - 2) Prima, "zur prim zit", 5 resp. 6 1thr morgens.
  - 3) Tertia, "zur terczen zit", 8 refp. 9 Uhr morgens. 4) Sexta, "zur sexten zit", 11 refp. 12 llhr mittags.

- 5) Nona, "zur nonen zit", 2 rejp. 3 Uhr nachmittags.
  6) Vespera "zur vesper zit", 4 rejp. 5 Uhr abends.
  7) Completorium, "umb complete zit", nach Sonnens untergang.

Diese letteren Zeitangaben finden sich im Mittelalter nicht selten auch in Urfunden, so 3. B. wird ein Seelgerät "mit allen tagzeiten" gestistet, wenn der Priester bei allen Stundengebeten des Verstorbenen gedenken soll. Da sich übrigens diese Zeit-angaben, wie auch aus obiger Zusammenstellung ersichtlich, in ber Regel nicht gang genau feststellen ließen, oder vielmehr nicht genau eingehalten wurden, so haben bei ihrem Gebrauche ffrupulöse Notare des Mittelalters gewöhnlich die Zeit durch einen Beijat wic: einfere, bynahe, dabey, vel quasi u. dergí. nur ungefähr bezeichnet, z.B. hora meridie vel quasi, in dem middage offte dabey, hora vesperorum vel quasi, circa horam ejusdem diei nonam. Andere hieher gehörige, bisweilen vorkommende Zeitteile des Tages sind noch: "die letzte Glocke" d. i. das Ave-läuten, das "Gratiasbeten nach dem Mittagessen", z. B. na dem gratias ofte an den nonen, "das Frühstück", z. B. infra prandium, hora immediate post prandium. Andere Mahlzeiten finden fich nur felten in Zeitangaben verwendet.

Die Einteilung des Tages in 24 Stunden bestand im Mittelalter durchlaufend von 1 bis 24; erst in späterer Zeit entwickelte sich die Berechnung in zweimal 12 Stunden mit der Zählung von Mitternacht zu Mitternacht. In Deutschland wurde diese lettere Rechnungsart nicht allenthalben zu gleicher Zeit angenommen, sondern entwickelte sich provinziell in größter Berichiedenheit. In den Rheinlanden finden sich ab und zu schon Ende des 14. Jahrhunderts Beispiele dafür, wogegen wir in anderen Teilen Deutschlands noch gegen Mitte des 15. Jahrhunderts vielen Fällen der Berechnung von 1--24 begegnen, jo 3. B. 1439 in einer Urfunde des Königs Albrecht II. für die Stadt Schweidnit dem Ausdrucke: "wenn der zeiger 24 schlegt". Auch Breslauer Bischofsurkunden haben sogar noch im ganzen 16. Sahrhundert die ganze Stundenzahl von 1-24. Doch bleiben dies um diese Zeit mehr noch Ausnahmsfälle und kann man den Übergang von der ganzen zur halben Uhr in zwei Teile mit je 12 Stunden als im 15. oder spätestens ersten Viertel des 16. Jahr= hunderts und zwar namentlich als Folge der Einführung der Bendeluhren vollzogen annehmen.

# § 65.

#### b. Die Tagesbezeichnung.

Die Namen der einzelnen Wochentage find in den Urkundendatierungen äußerst verschieden und sassen sich ihrem Ursprunge nach bald auf altägyptische Benennungen, bald auf jüdisch-christ= lichen Gebrauch, bald auf altdeutsche und deutsch-mythologische Ableitung zurückführen. Allen diesen Arten der Tagesbezeichnung begegnen wir mehr oder minder häufig in deutschen und lateinischen Urkunden; darum möge die folgende Zusammenftellung ein ungefähres Bild diefer Mannigfaltigfeit der Benennungen geben.

Die altägyptische Tagesbezeichnung entlehnte ihre Namen von den Gestirnen und aus diesem Vorgeben nahmen auch die Römer Anlaß zu folgenden Tagesnamen:

Conntag = dies Solis mit bem aftronomischen Reichen der Sonne O.

Montag = dies Lunae mit dem Zeichen des Mondes C. Dienstag = dies Martis mit dem Zeichen des Mars 3. Mittwoch = dies Mercurii mit dem Zeichen des Mercur &. Donnerstag = dies Jovis mit dem Zeichen des Jupiter 4. Freitag = dies Veneris mit dem Zeichen der Benus Q. Samstag = dies Saturni mit dem Zeichen bes Caturn b. Bir finden diese Urt der Tagesbezeichnung häufig in Rorreipondenzen des 17. Sahrhunderts und in dieser Zeit werden auch an Stelle der eigentlichen Wochentagenamen einfach die bier

angeführten aftronomischen Zeichen eingesett; 3. B. 8 nach bem Sonntag Deuli 1570 ware demnach aufzulösen: Mittwoch ben 1. März 1570.

Die judisch = driftliche Tagesbezeichnung scheibet die Tage in Ferien, wobei zu beachten ift, daß der ursprüngliche Beginn ber judischen Boche mit bem Samstag bon Conftantin dem Großen auf den Sonntag verlegt und diefer als: "dies dominica" oder: "feria prima" bezeichnet wurde. Die einzelnen Wochentage stellen sich demnach in folgender Zählung und Benennung dar: Sonntag = feria prima, Montag = feria secunda, Dienstag = feria tertia, Mittwoch = feria quarta, Donnerstag = feria quinta, Freitag = feria sexta, und Samstag = Sabathum; 3. B. Datum feria quarta post diem sancti Bartholomaei apostoli 1309 = 27. August: Datum feria sexta ante dominicam qua cantatur esto michi 1310 = 27. %cbruar: Datum secunda feria ante diem sancti Kiliani = 6. Juli. Die Bezeichnung: feria septima für Samstag sindet sich nur änßerst selten. — Diese Tagessbezeichnung nach Ferien ist eine häusige Erscheinung des Mittelalters.

Auftatt feria murte feit Ente tes 14. Jahrhunderts bisweilen auch bas Wort dies gebraucht, was bei Reftifizierung bes Datums wohl zu beachten ift.

Die altdeutschen Tagesbezeichnungen, die bisweilen bis in die deutsche Mythologie zurückgreisen, sind so vielsach, daß in solgendem nur die am häusigsten vorkommenden angeführt werden sollen:

- 1) Sonntag heißt bei den Allten gewöhnlich: Frohntag, auch: heiliger Tag, Tag der Sonne, Tag des Lichtes, Sundach, Suondlich, Sunentach, Sonnentag.
- 2) Montag erscheint unter den Namen: Maendag, Mendag, Meindag, Aftersonntag, der gute Tag.
- 3) Dienstag entspricht dem heidnischen Gotte Zio Tuisto, daher die Bezeichnungen: Tisesdag, Dysdag, Zistag, Cistag, Zinstag. Man sindet aber auch ebenso häusig die Namen: Eritag, Erichtag, Erchtag, Ertag, auch Prechtag, Aftermontag, Dingestag, Distag.
- 4) Mittwoch ist dem altnordischen Gotte Buotan geweißt, daher die Bezeichnungen: Wuotanstag, Wodenstag, Wonestag, Wenestag, Goens = Gudens = Guodes = Guonstag. Schon im Althochdeutschen wurden diese Namen vertauscht mit der Bezeichnung: Mittewoche, Midechen, Mittichen, Michten, Mittach, Mitchen, Mittewecken, Mittewochen. Die Bezeichnung: Guten Tag erklärt wohl eine Berwechselung mit "Gudenstag".
- 5) Donnerstag ist dem Gotte Donar oder Tor geweist, daher die Namen: Donarstag, Torsdag, Dornstag, Donnestag, Donderstag, Donnesdag; häusig heißt er auch in Urkunden: Pfingstag oder Pfintztag (letzteres von "pfings" d. i. fünf, also der "fünste Tag in der Woche".)
- 6) Freitag, als der Göttin Freia geweiht, führt von dieser seinen Namen; außerdem trägt er noch die Bezeichnung: Frytag, Fridach, auch: Fro Venustag.
- 7) Samstag. Diese Bezeichnung läßt sich zurücksühren auf das gleichsalls vorkommende: Sabbattstag, Sambestag, Sambestag; auch sindet sich hiesur nicht selten noch der Name: Sonnabend, Sunnabend, Sunnabend.

#### § 66.

#### c. Die Tagesberechnung im Mittelalter.

Der Tagesberechnung im Mittelalter liegen verschiedene Methoden zugrunde je nach Art der Urkunden, über deren Entstehungstermin die Daten Auskunft geben sollen, und zwar findet sich eine fünffache Art der Berechnung, nämlich:

- 1) die römisch-julianische Tagesberechnung;
- 2) die sogen. consuetudo Bononiensis;
- 3) die Berechnung nach christlichen Festen und Heiligen;
- 4) die Berechnung nach den Meganfängen; und
- 5) die einsache, regelrechte Tageszählung von 1 auswärts bis 31, 30, 28 oder 29, je nach der Zahl der Wonatstage. Eine kurze Darstellung soll im folgenden die einzelnen

Gine furze Darstellung foll im folgenden die einzelnen Methoden näher erläutern.

#### \$ 67.

## 1. Die romifch = julianifche Tagesberechnung.

Nach dem römisch-julianischen Kalender wurde der erste Tag eines jeden Monats als Calendae bezeichnet mit dem Namenszusat des betreffenden Wonats z. B. calendae Januarii, calendae Martii etc. Der diesem Tage unmittelbar vorausgehende septe Tag des vorangehenden Monats wird: pridie calendas genannt, asso z. B. der 31. Januar: pridie calendas Februarii. der 30. Apris: pridie calendas Maii.

Der fünfte, beziehungsweise siebente Tag des Monats wird als Nonae, der 13. beziehungsweise 15. Tag als Idus bezeichnet und zwar haben die Monate Januar, Februar, April, Juni, August, September, November und Dezember die Nonen am 5. die Iden am 13., die anderen Monate: März, Mai, Juli und Oftober dagegen den 7. Tag für die Nonen und den 15. Tag für die Iden. Auch die Nonen und Iden erhalten als nähere Bezeichnung den Monatsnamen, in welchen sie fallen, beigelegt, und die Jählung sindet, wie bei den Kalenden, nach rückwärts statt.

Dabei ist serner zu beachten, daß auch der den Nonen und der den Iden unmittelbar voraufgehende Tag mit pridie nonas, beziehungsweise pridie id us bezeichnet wird.

Der Akfusativ: calendas, nonas, idus erksärt sich daraus, daß hier stets die Präposition "ante" zu ergänzen ist und die

volle Datierung eigentlich lauten follte: pridie ante ealendas, pridie ante nonas u. dergl. Doch kann anstelle dieser Konstruktion auch der Genitiv: ealendarum, nonarum, iduum ohne Präposition gesunden werden. Sind aber die Tage der Kalenden, Nonen und Iden selbst zu benennen, dann ist die Bezeichnung stets ablativisch: ealendis, nonis, idibus zu konstruieren.

Diese streng eingehaltene Form der römischen Datierung wird im Mittelalter in verschiedener Weise geändert. So sindet sich statt "pridie" auch "seeundo" vorgesetzt zur Bezeichnung des unmittelbar den einzelnen Hauptabschnitten vorangehenden Tages, z. B. seeundo calendas, seeundo nonas. In Werken von Komputischen werden die calendae, nonae und idus auch bisweisen mit "caput calendarum", "caput nonarum", "caput iduum" bezeichnet.

Die Berechnung der Tage nach dem römisch=julianischen Kalender stellt sich demnach von den "Idus" aus in folgender Weise:

a) März, Mai, Juli und Oftober haben: | calendae = 1., nonae = 7., idus = 15. Monatstag.

Der 16. dieser vier Monate wird bezeichnet als: XVII. ante calendas des folgenden Monats und so wird rückläufig weiter gezählt: 17. = XVI. a. cal. mensis sequentis, 18. = XV. a. cal., 19. = XIV. a. cal., 20. = XIII. a. cal. u. s. w. bis zum 31., der wieder als: pridie calendas des folgenden Monats bezaeichnet wird.

b) Januar, August und Dezember haben:

calendae = 1., nonae = 5., idus = 13. Monatstag.

Der 14. dieser drei Monate ergiebt sich als: XIX. ante calendas, der 15. = XVIII. a. cal., der 16. = XVII. a. cal., der 17. = XVI. a. cal. des solgenden Monats u. s. w., mit riidslünfiger Weiterzählung der solgenden Tage.

e) April, Juni, September und November haben:

calendae = 1., nonae = 5., idus = 13. Monatstag.

Der 14. dieser Monate bezeichnet sich als: XVIII. ante calendas des solgenden Monats, solglich der 15. = XVII. a. cal., der 16. = XVI. a. cal., der 17. = XV. a. cal. u. s. w.

Eine Ausnahmestellung nimmt der Monat Februar ein, jenachdem das Jahr ein gewöhnliches oder ein Schaltjahr ift.

Im gemeinen Jahr stellt sich für den Februar die Berechnung dar:

calendae = 1., nonae = 5., idus = 13. Monatŝtag.

Folglich der 14. Februar = XVI. cal. mart., der 15. = XV. cal. mart., der 16. = XIV. cal. mart. u. s. w. bis zum 28. Februar = pridie calend. mart.

Das Schaltjahr dagegen zählt:

calendae = 1., nonae = 5., idus = 13. Monatštag, bemnach:

Der 14. Februar = XVI. cal. mart., der 15. = XV. cal. mart. u. s. f. bis: 24. Febr. = VI. cal. mart.

Dies ist der Schalttag, der mit dem 25. Februar als ein Tag gezählt und deshalb gleichfalls als: VI. cal. mart. bezeichnet wird, so daß dann der 26. — V. cal. mart., der 29. — pridie cal. mart. wird.

In älteren Dokumenten, auch Kaiserurkunden, ist diese Tagesberechnung durchweg im Gebrauch.

# § 68.

#### 2. Die consuetudo Bononiensis.

Ein eigentümslicher Gebrauch der Tagesbezeichnung hat sich seit Mitte des 11. Jahrhunderts entwickelt. Es ist dies die sogenannte "consuetudo Bononieusis", die ihren Namen von der Stadt Bologna sührt. Diese Methode schied nämlich den Monat in zwei Teile, den "mensis intrans" und den "mensis exiens" und man zählte die Tage des mensis intrans auswärts vom 1. dis 15. beziehungsweise 16., jenachdem der Monat 30 oder 31 Tage hatte, wogegen die Tage des mensis exiens vom 16. beziehungsweise 17. rückwärts gezählt wurden.

3. B. der erste Monatstag wird bezeichnet: primo die mense intrante, der zweite: secundo die m. intr., der dritte: tertio die m. intr., u. s. w.

Die Rückwärtszählung des mensis exiens beginnt in einem Monat mit 31 Tagen am 17. und diesen bezeichnet man: XV. die mense exeunte, im 30tägigen Monat am 16. Tag. Zur Rektissierung dieser 2. Monatshälste wird zur Tageszahl des gegebenen

Monats 1 abdiert und das gegebene Datum hiervon subtrahiert. Der Rest ergiebt das restifizierte Datum.

Der mensis intrans findet sich auch bisweisen als mensis introiens, der mensis exiens auch als mensis stans, astans, oder restans bezeichnet.

Die consuetudo Bononiensis fand mehr in Italien Eingang, in Deutschland und Frankreich kommt sie später, erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts und auch in dieser Zeit nur selten, und wenn, dann vorzugsweise in lateinischen Urkunden vor, 3. B. Quarto die exeunte Majo 1267; in deutschen Urkunden jedoch nur ganz vereinzelt, 3. B. an st. Cecilientag, der da waz des nunden tages usgenten November 1287.

Es kann selbst vorkommen, daß wohl die römisch-julianische Kalenderbezeichnung ber calendae, nonae und idus angewendet wird, aber die Bablung von 1 aufwärts und nicht rüdwärts genommen ist.

#### § 69.

3. Die Tagesberechnung nach driftlichen Feften u. Beiligentagen.

Seit dem 13. Jahrhundert wurde die Datierung der Urkunden wesentlich erweitert durch die Sinsührung des Gebrauchs, die Tage nach christlichen Festen oder nach gewissen Heiligen zu berechnen, ein Gebrauch, der die Rektiszierung des urkundlichen Datums einigermaßen erschwert, indem auch dei dieser Berechnung sich bald mehrsache Methoden entwickelten und zugleich ein Bekanntsein mit dem christlichen Kalender eine notwendige Vorausssetzung sier die Richtigstellung solcher Daten bildet. Für Fest, lat. festum, sinden sich da noch Ausdrücke wie: hochgezite, hochtid, dult, tult, wobei dann in der Regel zur Bezeichnung hoher Festtage ein Beiwort, wie: erbar, werd, heilig, hoch, vroliek u. dergl., sieht.

Die Methobe, nach christlichen Heiligens oder Festtagen zu datieren, geht nach drei Seiten hin aus einander. Man findet nämlich:

- a) Eine Datierung, welche unmittelbar an einen Seiligensober Zestag anfnüpst, z. B. Gegeben am Tage Petri Cathedrae, oder: am Tage omnium sanctorum, oder: gegeben an Martini, an Mariae Kerzweihe, an sante Clemens tag, in die nativitatis beatae Mariae virginis, in die sancti Michaelis archangeli, die inventionis sanctae crucis, gegeben des hl. Tages Tiburcii u. Valeriani der hl. Martyrer, am Tage Simon und Judae, an St. Johanns tag, den man nennt ante portam latinam etc.
- b) Die Datierung kann aber auch mittelbar an einen Heiligen- oder Festtag geknüpft sein, indem sie einen genau bestimmten, stets gleichen Termin vor oder nach einem Heiligen-

oder Festag angiebt. Hier begegnet man regelmäßig bestimmten Ausbrücken, die diese Termine bezeichnen: wie: vigilia, Vorabend, Abend, Panfasten, Vorfeier, Vorfest, dies profesto, oder auch: die crastino, proximo die, feria proxima, des nächsten Tags nach, morgens nach u. s. w.

3. B. Dat. in vigilia beati Bartholomaei, in vigilia Pente-

coste, sabbato proximo post ascensionem domini;

feria proxima post Marci, proximo die post festum beatae Luciae virginis, in crastino beati Remigii confessoris, in crastino beati Jacobi apostoli, in crastino sanctae Julianae virginis;

feria proxima post festum sancti Martini, am nechsten Tage nach der lichtmes, an St. Veits Abend, mornes nach sant Nicolaus tage, am Vorabend vor Allerheiligen, u. bergí. m.

Diese an einen Heiligen- ober Festtag mittelbar antmipsende Datierungsmethode ersordert eine Erklärung der am häusigssien hierbei vorkommenden Ausdrücke; die Bezeichnungen: vigilia, Vorfeier, Abend, Vorabend, Panfasten, dies profesto deuten immer den Tag vor einem Feste an.

In dieser Beise unterscheidet sich vigilia als Kalenderbegriff von feiner Bedeutung in firchlicher Beziehung. Bahrend vigilia in letterer Sinsicht nur bei genau bestimmten hoben Kirchenfesten als: Thomas, Beihnachten, Epiphania, Matthias, Chrifti Simmelfahrt, Bfingften, Johannes der Täufer, Beter und Baul, Jacobus, Laurentius, Maria himmelfahrt, Bartholomaus, Matthaus, Simon und Juda, Allerheiligen und Andreas als Borabend erscheint, und zwar stets in der Beise, daß der jeweilige Samstag bor dem betreffenden Gefte als vigilia bes Festes bezeichnet wird, auch wenn das Fest selbst nicht unmittelbar auf den darauffolgenden Sonntag fällt, gilt es in diplomatischer Beziehung stets gleich als Vorabend des Festes und kann beshalb auch auf jeden beliebigen Tag der Woche je nach dem Eintritt des Festes selbst fallen. Auch gilt die Bezeichnung "vigilia" nicht nur für einzelne bestimmte Rirchenfeste, sondern fann in Beziehung auf alle möglichen Fest= und Seiligentage in Urtunden= daten erscheinen. Thatsächlich war auch im Mittelalter die Zahl der Bigilien weit größer als die Bahl der oben aufgeführten Feste.

Die Bezeichnung "vigilia vigiliae", welche gleichsalls in Urfundendaten erscheint, und in deutschen Urfunden auch als "Borfirabend, Borfeierabend" sich sindet, deutet auf den

Tag, der der vigilia vorangeht, asso auf den zweiten Tag vor dem Feste. Findet sich aber bei dem Ausdruckt "vigilia vigiliae" keine genaue Festbezeichnung angegeben, dann ist darunter regelsmäßig die Bigil vor der Weihnachtsvigil d. i. der 23. Dezember zu verstehen.

Hicher gehört auch die Bezeichnung "octava" sel. dies, zu deutsch: der achte Tag nach einem Feste. Diese Bezeichnung sindet sich in urkundlichen Datierungen in doppelter Bedeutung angewendet. Entweder fie bezieht fich nur auf den achten Tag nach dem betreffenden Geste unter Einrechnung des Anfangs- und Endtermins, in welchem Falle die Datierung gewöhnlich: in octava, octava die mit Angabe des Festes lautet, z. B. datum in octava S. Joannis Baptistae, d. h. am achten Tage nach dem Feste Johannis Baptistä; oder die Bezeichnung "octava" bedeutet den ganzen Zeitraum von acht Tagen und in diesem Falle lautet die Datierung regelmäßig: infra octavam, ante octavam, sub octava, 3. B. Dat. infra octavam corporis Christi d. h. inner= halb der nächstfolgenden acht Tage nach Fronseichnam. hier ist der Tag selbst unbestimmt und bei Rektisizierung eines berartigen Urkundendatums ist der ganze Zeitraum der Oktav bestimmt zu bezeichnen. Die Feste, welche mit einer Oktav geseiert werden, bezeichnen. Die Feste, welche mit einer Ottab gesteit werben, sind: Weihnachten, Stephanus, Johannes der Evangelist, Innocentes, Epiphania, Ostern, Christi Himmelsahrt, Pfingsten, Fronsteichnam, Johannes der Täuser, Peter und Paul, Laurentius, Mariä Himmelsahrt, Mariä Geburt, Allerheiligen und Mariä Empfängnis. — Im Mittelalter war die Zahl der Feste mit Ottaven größer und sinden sich Datierungen in dieser Weise noch bei manchen anderen Festen.

Einen Unterschied von octava bietet der Ausdruck: "septimana", der auf die dem benannten Fest- oder Heisigentage sosched ganze Woche deutet; z. B. Dat. an Mittwoch in septimana St. Martini" bezeichnet den Mittwoch, der auf Martini folgenden ganzen Woche.

Die Bezeichnungen: die proximo, die crastino, feria proxima, des andern Tags, Morgens nach 2c. deuten in der Regel den Tag unmittelbar nach einem Feste an. Diese Datierung wird gewöhnlich mit post und dem Akhssatio oder mit dem Genitiv des betrefsenden Festes ohne Präposition konstruiert.

Der Ausbruck: "Quind ena" bezeichnet einen Zeitraum von vierzehn Tagen ober vierzehn Nächten; in beutschen Urfunden heißt

cš: "vertheynacht", 3. B. an dem Sonntag vierzehnnacht vor Ostern 1311.

e) Die Datierung kann enblich an einen Heiligen= oder Festag anknüpsen und zugleich in Beziehung auf diesen einen Kalendertag genau benennen, also einen bestimmten Bochentag vor oder nach einem bestimmten Fest= oder Heiligentag angeben, 3. B. Gegeben auf Montag nach des heil. Kreuzes Tage in dem Maie, am Mittwoch nach St. Andreas Tag, auf den Dienstag vor St. Valentinus, am Samstag nach Petri Cathedrae, an dem nächsten Donnerstag nach St. Jacobstag des hl. Zwölsboten, am nächsten Mittwoch nach St. Michelstag, auf den Sonntag nach des hl. Leichnams Tage, oder in sateinsschen Urfunden: seria secunda post Marci, feria tertia post sestum beati Matthei apostoli et Evangelistae, seria quarta ante sestum beatae Luciae virginis, seria sexta post octavam Trinitatis, seria secunda ante vigiliam Pentecostes u. dergl. m.

Die Konstruktion bei der Datierung nach Fest- und Seiligenstagen ist verschieden. In lateinischen Urkunden gebrauchte man den Ablativ oder auch in mit dem Ablativ von dies, und den Şeiligennamen im Genitiv. Burde "dies" weggelassen, so blieb doch der Heiligenname im Genitiv stehen. — In deutschen Urkunden septe man das Bort: Tag entweder in den Genitiv, d. B. des Tages St. Petri, oder man verband es in der Regel mit Präpositionen wie: in, aus, an, d. B. an S. Gallenteg.

d) Die Tagesberechnung nach Mehanfängen der Sonntage gründet sich selbstredend auf 'christlichen Gebrauch; zur Tagesbezeichnung dient in diesem Falle das erste oder die paar ersten Wörter des Meheinganges dieses betressenden Tages, d. i. eines Psallen, der am Eingange der Messe vom Chor gesungen wurde. In diesem Falle ist entweder der betressende Sonntag selbst der zu bezeichnende Tag des Datums oder das Datum richtet sich nach einem in oben angesührter Beise sestgesten Termin vor oder nach einem solchen Sonntag. Z. B. Am Mittwoch nach dem Sonntag als man singet Misericordias domini, am Donnerstag nach dem Sonntag Laetare in der Fasten, am Samstag vor dem Sonntag Judica, Freitag nach dem Sonntag Invocavit, Freitag nach dem Sonntag Cantate.

Diese Bezeichnung der Sonntage nach den Meßeingangen ift in den Urfunden bes Mittelalters sehr häufig und auch heute noch in den Kalendern üblich. 3wischen ben Katholiken und Protestanten besteht jedoch in dieser Beziehung gegenwärtig

noch der Unterschied, daß die Sonntage nach Pfingften bei den Ratholifen unmittel= bar von Pfingften an, bei den Protestanten erft vom Dreifaltigfeitejonntage an gezählt merben.

e) Die einsache Zählung der Monatstage von 1 bis zum Schluß des Monats ersetzt alle übrigen Datierungsarten und ersordert keinerlei Kektiszierung. Sie ist heute die allgemein übliche und, wennauch die jüngste, so doch gewiß zugleich verbreitetste Datierungsmethode. Der Ansang dieser einsachen Datierungsart wurde vereinzelt zwar schon im 17. Jahrhundert gemacht, später fommt eine Art von Übergangsdatierung verschetzten gemaah, puter tommt eine vert von abergangsvatterung vor, welche einen Heiligen= oder Festag und zugleich den Monatstag desselben angiebt, z. B. Geg. am Tage Petri Cathedrae den 22. des Monats Februar, oder am Tage St. Kilianstag 8. Juli, — bis endlich die Fixierung des Monatstages allein noch verbleibt. Im lettern Falle ist die Datierung in der Regel durch die Formel gegeben: am xten Monatstag Aprilis, am xten Tag des Monats Novembris etc.

### § 70.

#### 4. Die Raften oder Quatember.

Eine vielsach angewendete Tagesbezeichnung in der Datierung sind die Fasten oder Quatember — im Mittelaster auch oftmals: Quatertemper genannt —, d. s. vier besonders ausgezeichnete Fastenzeiten des Jahres, die aus dem frühern Gebranche der christlichen Kirche, jeden Mittwoch und Freitag als Buß- und Bettag zu bevobachten, übriggeblieben sind.

Diese vier Fasten teilen sich ein in:

1) die Frühlingsfasten, die am Mittwoch nach dem Sonntag Reminiscere eintritt:

2) die Sommerfasten am Mittwoch nach Pfingsten;

3) die Herbstfasten am Mittwoch nach Kreuzerhöhung, und 4) die Winterfasten am Mittwoch in der 3. Adventwoche.

Hieraus ist ersichtlich, daß nur die Herbstfasten genau fiziert sind, indem sie sich an den von vornherein feststehenden Tag: Kreuzerhöhung d. i. am 14. September anknüpfen; die übrigen drei Fasten, an bewegliche Zeiten gebunden, sind gleichfalls

beweglich.

In der Datierung in Urfunden werden die Quatember noch häufig Weichfasten, Wigfasten, Wihefasten, Weyfasten genannt, ein Gebrauch, der darauf zurückgeführt

wirb, daß Papst Gesasius\*) verordnete, an diesen Tagen die Priesterweihe vorzunehmen. Eine andere Benennung der Duastember ist: Goldsasten und nicht minder bekannt ist der Name: Frohnsasten, womit zugleich die Bezeichnung: Angariae sich verbinden läßt. Angariae nannte man nämlich gleichfalls die gesetzlichen Termine der Abgaden, also die Frohnsoder Pflichtdienste. Endsich sindet man noch Namen wie: Tempervasten, Quartal, die vier Hochzyten im Jare, Vierzeiten n. dergl. m., so daß an diese vier Duatember sich eine ziemsliche Mannigsastigkeit in der Datierungsweise anknüpst; z. B. Quartal Reminiscere, Quatember nach den vier Tagen, Quartal Crueis, Quattal Trinitatis, Quatember zu Pfingsten, Quartal Crueis, Quatember vor Michaelis, Quator tempora in Septembri, Quartal Luciae, Angaria einerum et erueis, Angaria nach Luciae, Angaria einerum et erueis,

### \$ 71.

# 2. Die Sonntage, Seft- und Seiligentage der mittelalterlichen Datierung.

Die Sonntage, Fest= und Deiligentage nehmen in der mittelsalterlichen Datierungsweise eine so hervorragende Stellung ein, dabei ist die Bezeichnung der einzelnen dieser Tage eine so mannigsaltige, daß eine allgemeine Übersicht der sämtlichen Sonntage, sowie der hauptsächlichst in Datierungen vorkommenden beweglichen und unbeweglichen Fest= und Heiligentage geboten erscheint.

Die Gründe dieser Mannigsaltigseit der Benennungen sind zahlreich und teils in von langer Zeit her bestehenden Gebräuchen und Gewohnheiten, teils in provinziellen und lokalen Verhältnissen, teils in dem Vorkommen gewisser Bezeichnungen in alten Kirchenkalendarien und noch anderwärts zu suchen. Um so mehr ist es nicht immer leicht, die Bedeutung solch einer Datierung sosort sestzustellen, wosür nur solgende wenigen Beispiele als hinreichender Beleg gelten mögen: "Cleybeltag oder Bodeschupfest unsre Frowen", "Hänsel vor dem Thor", "Mariae Wischweyhe", "Sel Gedäch", "Torkeltage" u. dergl.

Die Sonn= und Festtage nun, an welche sich die Datierung anknüpft, lassen sich neben einer Darstellung der Sonntage

<sup>\*)</sup> Saltaus, S. 52.

iiberhaupt und der Quellen der Fest = und Feiertage in zwei gesonderten Gruppen betrachten, nämlich rücksichtlich der Untersichtlich in demegliche und unbewegliche Feste, von denen erstere, durch den Eintritt des Oftersestes bestimmt, auf verschiedene Monatsdaten, letztere dagegen alljährlich auf dieselben Monatsdaten fallen. Es ergeben sich demnach folgende Punkte:

- A. Die Sonntage und beweglichen Jeste in der Datierung;
- B. Die unbeweglichen Sefte;
- C. Die Quellen der Fest = und Beiligentage.

## § 72.

### a. Die Sonntage und beweglichen feste in ber Datierung.

Die 52 Wochen des Jahres bedingen das Vorhandensein von ebensovielen Sonntagen im Jahre. Für die Sonntage ift das Dsterfest von durchgreisender Bedeutung, und wennauch die Sonntage in einem gewiffen Sinne als die immer wieder= kehrenden ersten Tage der Woche unwandelbar sind, so bringt die Beweglichkeit des herrschenden Oftersestes in einem andern Sinne auch eine bestimmte Wandelbarkeit derselben hervor, jenachdem nämlich das Ofterfest früher oder später fällt und sonach mehr oder weniger Sonntage auf die Zeit vor oder nach Ostern sallen. Dies ist aber keineswegs so zu verstehen, als ob die Sonntage, die vor Ostern nicht geseiert werden, nach Ostern gleichsam nachgefeiert werden könnten. Die Bahl ber Conntage wird wohl nicht alteriert, aber die speziell kirchliche und daber auch für die Kalenderberechnung bedeutungsvolle Feier ist eine wandelbare. Es giebt dennach gewisse Sonntage im Jahre, die unabänderlich feststehend geseiert werden, nämlich die neun Sonntage vor und die sieben Sonntage unmittelbar nach Ostern, die dreiundzwanzig Sonntage nach Pfingsten, die vier Adventsonntage und der erste Sonntag nach Drei König, zusammen also vierundvierzig Sonntage. Die übrigen acht Sountage sind wandelbar und abhängig von der Osters feier, d. h. sie werden, jenachdem Ostern früher oder später fällt, bald vor bald nach Ostern eingeschaltet. Nach den Meßeingängen heißen diese Sonntage: "Omnis terra", "Adorate" und "Dieit dominus", welche beide letzteren sich nach Bedürsnis mehrsach wiederhosen fönnen. Die Einschaltung der Sonntage "Omnis terra" und "Adorate" geschieht zwischen dem 1. Sonntag nach Drei König und dem 9. Sonntag vor Oftern (Septuagesimae), so zwar, daß, wenn Oftern spät fällt, der Sonntag "Adorate" zwei-, drei- und viermal sich, unmittelbar auseinandersolgend, wiederholen kann. Die Einschaltung der Sonntage "Dieit dominus" sindet immer nach Oftern statt, so daß der 1. Sonntag mit dieser Bezeichnung stets der 23. Sonntag nach Trinitatis ist. Diese Sonntage nun sind bestimmt, die Zeit die zum 1. Abventsonntag auszusüllen, und wiederholen sich demnach in dieser Zwischenzeit, se nach dem früsern oder spätern Eintritt des Ofterseites, eben so oft, als überhaupt Sonntage sallen.

Hieraus ergiebt sich, daß die wandelbaren Sonntage vor und nach Ostern einander ergänzen und ersehen. Bei früher Ostern wird die Zahl der Sonntage "Adorate" vermindert und die Sonntage "Dieit dominus" werden sich demnach in gleicher Anzahl nach Ostern mehren, und umgekehrt wird bei später sallenden Ostern und dadurch bedingten Mehrung der Sonntage "Adorate" eine entsprechende Minderung der Sonntage "Dieit dominus" eintreten müssen.

Ralendarijch stellt sich diese Ginschaltung der Sonntage vor Ditern in folgender Beise bar:

- 1) Die früheste Osterseier am 22., 23. oder 24. März säst gar keinen Raum für einen einzuschaltenden Sonntag, weder für "Omnis terra" noch für "Adorate", frei;
- 2) fällt Oftern in die Zeit zwischen 25. bis 31. März, dann fügt sich vor Oftern noch der Sonntag "Omnis terra" ein;
- 3) Oftern zwischen 1. und 7. April gestattet die Einschaltung von Sonntag "Omnis terra" und einem "Adorate", Ostern zwischen 8. und 14. April ersordert alsdann zwei "Adorate", Ostern in der Zeit vom 15. bis 21. April bedingt drei "Adorate" und die späteste Ostern vom 22. bis 25. April setzt die Einschaltung von vier Adoratesonntagen vorans.

Die Sonntage und beweglichen Jeste mit dem beherrschenden Mittelpunkte des Diterfestes entwickeln sich im Lause des Jahres in folgender Reihe:

1) der erste Abventsonntag, d. i. der 4. Sonntag vor Weihnacht, — dominien quarta unte natale Christi, — nach dem Meßeingung auch: ad te levavi genannt. Der erste Advent-

sonntag beginnt das Kirchenjahr; er fällt vor ober nach den Andreastag in der Weise, daß er, wenn dieser auf einen Montag, Dienstag oder Mittwoch fällt, am Sonntag vor dem Andreastag eintritt; außerdem aber, wenn derselbe auf einen der folgenden Wochentage sällt, knüpft sich der erste Adventsonntag an den Sonntag nach dem Andreastag;

- 2) der zweite Adventsonntag, d. i. der 3. Sonntag vor Weihnacht, dominica tertia ante natale Christi, nach dem Meßeingang auch: dominica populus Sion genannt;
- 3) der dritte Adventsonntag, d. i. der 2. Sonntag vor Beihnacht, dominica secunda ante natale Christi, heißt auch: Johannes in captivitate und nach dem Meßeingung: dominica gaudete oder gaudete in domino semper;
- 4) der vierte Adventsonntag, d. i. der 1. Sonntag vor Weihnacht, dominica prima ante natale Christi, und nach dem Meßeingang: dominica rorate, oder auch: dominica memento nostri domini genannt;
- 5) der Sonntag nach Weihnachten heißt: dominien octava post adventum domini. Wenn Weihnachten selbst auf einen Sonntag sällt, dann gilt der solgende Sonntag nicht als: dom. octava p. adv. dom., sondern als eireumeisio domini oder als Neujahr nach unserer politischen Zeitrechnung. In diesem Falle wird auch:
- 6) der Sonntag nach Neujahr nicht als solcher, sondern als Sonntag nach Drei König gelten. Das gleiche gift auch, wenn Neujahr auf die Wochentage: Wontag oder Dienstag fällt, weil auch im erstern Falle der solgende Sonntag der Sonntag nach Drei König ist, im letztern Falle der Sonntag mit dem Feste: Drei König selbst zusammenfällt;
- 7) der erste Sountag nach Drei König dominica infra octavam epiphaniae — und nach dem Meßeingang auch: dominica in excelso throno genannt;
- 8) der zweite Sonntag nach Drei König dominica post octavam epiphaniae — und nach dem Meßeingang auch: dominica omnis terra genannt. Nach einer Berordnung des Papstes Benedift XIV. ist dieser Sonntag auch zur Jeier von Jesu Namenssest bestimmt;
- 9) der dritte Sonntag nach Drei König hat von seinem Megeingung den Namen: dominica adorate und fann

unter der Bezeichnung: adorate primum, adorate seeundum &. sid nach Bedürfnis infolge Eintritts des Osterfestes mehrmals wiederholen, bis zum 9. Sonntag vor Ostern;

- 10) der neunte Sonntag vor Oftern dominica septuagesima nach dem Meßeingang auch: dominica eireumdederunt genannt. Derselbe kommt serner in Urkunden vor als: Sonntag Alleluja Niederlegung, dominica, qua Alleluja clauditur, Sonntag, do man das Alleluja hinlegt oder: so man all frölich Gesang hynleit, auch: festum repositionis, da man die Hochzeit verbeut u. s. w., weil von dieser Zeit dis Ostern fein Alleluja mehr in der Kirche gesungen wird; gemäß einer Berordnung des Papstes Alegander II. vom Sahre 1072. Ferner heißt dieser Sonntag auch: earnis privium sacerdotum, weil mit demselben Tag die Fasten sür die Priester begann. Die Benennung: Septuagesina endlich dieut zur Erinnerung an die 70jährige babhsonische Gefangenschaft;
- 11) ber achte Sonntag vor Oftern dominica sexagesima und nach seinem Mesansange: dominica exsurge genannt. Der Donnerstag nach exsurge wurde von der gewöhnlichen Probe des auf den nächsten Sonntag anzustellenden Ritter- oder sogenannten Rennspiels: der "Rennabend der wenige" genannt, auch sinden sich in urfundlichen Ausseich-nungen für diesen Tag die Ramen: Donnerstag vor der Herrn Fastnacht, unsinniger Donnerstag, unsinniger Phinztag, Weiberfastnacht, der gumbete Donnerstag.

Der hierauf folgende Samstag wird der sehmalzige Samstag, der feiste Sonnabend vor Fastnacht, genannt. Diese jämtlichen Bezeichnungen haben wohl Beziehung auf die solgende Fastnacht, denn:

12) ber siebente Sonntag vor Dstern — dominica quinquagesima —, nach bem Meßeingang auch: esto mihi ober: dominica quadraginta, dominica de la carne levanda genannt, ist ber Fastnachtsonntag, unter welchem Namen er vorzugsweise bekannt ist. Undere Bezeichnungen sind noch: Dominica ante cineres, dominica in capite quadragesimae, dominica ad carnes tollendas, Carnisprivium novum, Sonntag vor Fasching, feister Sonntag, weil man sich an diesem Tage mit Mildspeisen,

Butter, Käse, Auchen vor Beginn der Fasten noch möglichstergößte; auch die Namen: Bratensonntag, Pfessersonntag, der Herren Fastnacht, Pfassenstacht, der grosse Vastelabend kommen vor mit Bezug auf die verschiedenen Lustbarkeiten und allerlei Ausschweisungen, welche dieser Tag mit sich brachte, namentlich die großen Herren und die Geistlichkeit ergaben sich weidsich dem Vergnügen. Von den Rennspielen sührte dieser Tag den Namen: Rinne-Sontag, d. i. Rennsonntag.

Die Woche nach: esto mili ist die Fastnachtswoche und hier fommt auch den einzelnen Wochentagen eine absonderliche Bedeutung und damit zusammenhängende besondere Bezeichnung zu.

Der Montag nach esto mihi heißt: Vastel-Abend, Torkeltag, Vastelabend in den Dorledagen, Narren Kirchweih; andere Bezeichnungen sind noch: clericorum jejunium, weil die Geistlichen da ihre Fasten ansingen, auch: feister Montag, Frass-Montag, wegen der an diesem Tage üblichen Gastereien. Auch dieser Tag wurde in den unsinnigsten Ausschweisungen und Mummereien hingebracht. Die befannte Bezeichnung: blauer Montag darf vielleicht auch für diesen Tag der besondern Arbeitsunlust in Anspruch genommen werden.

Der Dienstag nach esto mihi ist als Fastnacht überhaupt ober Fastnachtsdienstag allgemein bekannt; in lateinischen Urfunden führt er die Namen: Vigilia carnisprivium, Quadragesima intrans, vigilia carenae oder jejunii quadragesimalis, carnicapium, carnivora etc., weil man sich an diesem Tage vor Eintritt der Fasten noch einmal mit Fleischspeisen sättigte; andere Namen sind: der letzte Vastelabend, seister Dienstag, Fasching, Vaschangetag, Fasantag, junge Fastnacht.

Der Mittwoch nach esto mihi ist der sogenannte Aschernittwoch. In Urfunden kommen als weitere Namen vorzaput jejunii, caput quadragesimae, Eschertag, Eschtag, Aschentag, Aschern-Mittich, Eschen-Mittwoche, Ascherigen-Mittichen, Aschen-Woensdag, Tag an dem man den alten Adam austreibt, Schurtag. Die sämtlichen Bezeichnungen hängen

mit dem Gebrauche zusammen, das Haupt mit Asche zu bestreuen und Buße zu thun, denn an diesem Tage beginnt die strenge

Faftenzeit.

Den mit dem Aschermittwoch beginnenden Ausgang der Woche bis zum folgenden Sonntag invocavit findet man in Urfunden und Schriften als: die vier Tage oder als: angehende Fasten bezeichnet, z. B. am Phinzstag in den Vier Tagen, Freitags in den Vier Tagen der Fasten, Freitags in der angehenden Fasten, und der Donnerstag nach dem Aschermittwoch wird noch speziell auch als: Donnerstag nach Cinerum, Schaffdonnerstag, Nach-Fasching, der Samstag als: Samstag der alten Fastnacht benannt.

13) Der schste Sonntag vor Oftern — dominica quadragesima — und nach dem Meßeingang: invocavit genannt. Auch dieser Tag fommt unter verschiedenen Bezeichmungen vor: dominica prima, quae est caput jejuniorum, Sontag in der ersten ganzen Fast-Wochen, Sonntag in den Vier Tagen, Sonntag Invocavit, genant die gross Vastnacht, Mannfastnacht, aller Mann Fasten — die beiden setzteren Namen fommen daher, weil vor dem 9. Jahrhundert die Laien ihre Fasten erst mit dem Sonntag invocavit ansingen. In Urfunden bestimmter Landesgediete heißt dieser Sonntag auch: Scheiben- oder Funkensonntag, weil die Jugend Spiele mit Feuergarben an diesem Tage trieben. Endlich gebührt ihm noch, mit einem spätern Sonntagsnamen gleichsautend, die Bezeichnung: weisser Sonntag, dominica in albis, wosür mannigsache urfundliche Belege sich gestend machen sassen.

Die Namen: Hutzelsonntag, Küssonntag find

lokaler Natur.

In der diesem Sonntag solgenden ganzen Fastenwoche sührt der Montag in einzelnen Gegenden urfundlich den Namen: Hirs-Montag, der auf den Mittwoch sallende Quatember heißt: Quatember in der Fasten, Quatember nach den Vier Tagen, Angaria einerum, quatuor tempora quadragesimae und der solgende Donnerstag nach seinem Evangelium: Cananaea.

<sup>\*)</sup> Haltaus, G. 214.

- 14) Der fünfte Sonntag vor Ditern dominiea seeunda quadragesimae und nach seinem Meßeingang: reminiscere genannt, auch: dominica transfigurationis, dominica Cananaea, Sonntag, so man zehn Tage gefastet, dominica post socos ober ignes.
- 15) Der vierte Sonntag vor Oftern dominica tertia quadragesimae —, nach dem Meßeingang: oculi und von dem sonntäglichen Evangelium: daemon mutus benannt. Undere Bezeichnungen sind: dominica ante medium quadragesimae, dominica adorandae crucis, woher wohl auch der griechische Beiname: Σταυγοπγοςκηνισέως rührt.

Die diesem Sonntag solgende dritte Fastenwoche führt die Beneunung: septimana media jejuniorum paschalium und in dieser Boche heißt der Dienstag: correctio fratrum, der Wittwoch: dies traditionum, auch Mittlerfasten, Mitterfasten, Mittfasten z., weil er die Fasten teilt, der Donnerstag nach seiner Kolleste: Salus populi und der Samstag nach seinem Evangesium: Samaritana oder mulier adultera.

16) Der dritte Sonntag vor Oftern — dominiea quarta oder in media quadragesima —, nach seinem Meßeingang: laetare genannt, heißt auch: dominica Jerusalem; dominica de panibus oder quinque panum oder dominica panes nach dem sonntäglichen Evangesium, serner: Sonntag zu Mittevasten, oder: Sonntag in der Fasten, da man singet Laetare, Sonntag zu Halbfasten, mittlerer Sonntag — weil er der Teilung der Fasten am nächsten steht; auch Rosensonntag, dominica rosata, dominica de Rosa wird er genannt, weil an diesem Sonntage der Papst nach dem Borgange des Papstes Innocenz III. die goldene Tugendrose einweiste. Bon einem ilberbleibsel aus dem slawischen Herbunden, an diesem Tage den "Tod auszutreiben", einem überbleibsel aus dem slawischen Herbunden den Namen: Todten-Sonntag und von dem Gebrauche, neue Knechte sür den Felddienst zu dingen, sommt die Bezeichnung: Ding-Sonntag her.

Die hierauf folgende Woche hat wieder vier speziell benannte Tage, nämlich den Mittwoch als: dies coeei nati, Tag des Blindgebornen, dies magni serutinii, Tag ber großen Prüfung, den Donnerstag als: vidua Naim, den Freitag als: Lazarus nach den bezüglichen Evangelien, und den Samstag als: sabbatum sitientes nach dem Meßeingang.

17) Der zweite Sonntag vor Oftern — dominica quinta quadragesimae —, nach seinem Meheingang: judie a genannt; andere Bezeichnungen sind: der fünste Sonntag in der Fasten, Passionssonntag, dominica passionis, dominica in passione domini, der sehwarze Sonntag, — dieser Name rührt daher, weil man von diesem Tage an zur Repräsentation der Leidenswoche Christi die Kirchensaltäre schwarze kleider trugen. — Aus dem gleichen Grunde, weil man mämlich die Bilder auf den Altären von diesem Tage an bedeckte, heißt der bezeichnete Sonntag auch: dominiea repositus. Der Name: dominiea isti sunt dies kommt von dem Responsorium des statssindene Engangs.

Unter den Tagen dieser Woche ist von Besang für urfundliche Daten: der Donnerstag durch den von seinem Meßeingang erhaltenen Namen: peccatrix poenitens, oder: eonversio S. Magdalenae, der Freitag durch seine Bezeichnung als: Caiphas-Freitag oder als: festum septem dolorum Mariae und compassio b. virginis und der Samstag als sabbatum, quo datur eleemosyna, da an diesem Tage der Baust besondere Almosen außteilte.

18) Der erste, beziehungsweise lette Sonntag vor Dstern, — dominica sexta quadragesimae, — nach seinem Evangelium: dominica palmarum genannt. Die meisten Bezeichnungen in Urkunden beziehen sich gleichsalls auf den Einzug Christi in Jerusalem, wo ihn das Bolf mit Palmzweigen begleitete, und lauten: Palmsonntag, Palmtag, Palbentag, Palm-Ostertag, Palmfest, Palmostran, Sonntag als man die Palmen ustheilet, auch: grüner Sonntag, pascha floridum, dies florum et ramorum, Ramisera, Ramispalma, dominica in palmis, Tag der Palmweihe; gegenüber diesen Bezeichnungen erscheinen andere Namen seltener, doch kommt noch vor: blauer Ostertag ober Pluen-Ostertag, viesseicht von dem Beshängen der Kirchen mit blauen Tüchern herrührend; dominica

Osanna et Olivarum ober dies Osanna, nach den Responsorien des seiertichen Umgangs an diesem Tage; dominica indulgentiae, dominica poenosa, dominica oder pascha competentium, dominica lavantium capita endlich sind Namen, die ihren Grund in sirchlichen Gebräuchen haben. Sine sonderliche Benennung dieses Tages ist: Esels sest, die gleichsalls auf den Sinzug Christi in Jerusalem zurückuleiten ist.

Die auf den Balmsonntag folgende Woche hat sast jeden Tag durch besondere Benennungen ausgezeichnet und die Woche selbst in ihrer Gesamtheit sührt verschiedene Namen neben dem üblichsten:

# Die Charwoche.

Hicher gehören die Namen: quindenae paschae als Bezeichnung für die Boche vor und nach Estern. Für die erstere allein sinden sich in Urfunden: septimana sancta und poenosa, septimana poenalis et laboriosa, heptomada sancta, authentica, serner: Marterwoche, Trauerwoche, stille Woche, Kreuzwoche, grosse Woche, Antlaswoche. Die Bezeichnungen erklären sich greßenteils aus der kirchlichen Bedeutung dieser Woche von selbst.

Unter den einzelnen Tagen der Charwoche heißt zunächst der Dienstag — also der Dienstag vor Ostern — der blaue Dienstag oder: bluom Dienstag. Der Mittwoch sührt den Namen: Krummer Mittwoch, Krumber Mitwuche.

Der Donnerstag vor Oftern wird vor allem als "grüner Donnerstag", dies viridium bezeichnet und diesen Namen schließen sich an: der gute Donnerstag, der hohe Donnerstag, Ostertag des Beichttages, weisser Donnerstag, der weiche Phintztag, der Manteltag. Eine spezielle Benennung ist: Antlasstag, Phinztag in dem Antlez, was wohl so viel als: Ablaßtag ist, daher auch die lateinische Bezeichnung: dies indulgentiae, dies absolutionis sautet. Endsich sinden sich noch die Benennungen: dies Jovis sanctus, dies Jovis albus, natalis calicis, seria coenae domini und als Tag vor dem Leidenstag Christi heißt dieser Tag: nox passionis, Leidensnacht. Neben den vielen besonderen Namen kommt übrigens die gewöhnliche Bezeichnung: feria quinta post Palmarum gleichsalls in Urfunden vor.

Der Freitag vor Oftern führt die Hauptbezeichnung: Charfreitag — passio domini — und als weitere Namen: guter Freitag, heiliger Freitag, stiller Freitag, dies lugubris et dolorosus, dies adoratus, dies mysteriorum. Auch diese Namen erflären sich leicht von selbst, sie deuten auf die Heiligkeit des Tages, auf das Leiden Christi, auf die stille Traner der Menschheit, auf die Anbetung vor dem Kreuze Christi hin.

Der Samstag vor Ditern — Charjamstag — vigilia paschae — heißt vorwiegend auch: sabbatum sanctum, weil an diesem Tage verschiedene kirchliche Weihungen vorgenommen werden. Andere Namen sind noch: sabbatum magnum, feria septima major, nox sacrata, sabbatum luminum, auch: Judas-Samstag.

Die drei legten Tage vor Oftern werden auch mit dem allgemeinen Alusdruck: dies lamentationis bezeichnet.

19) Der Oftersonntag, das Oftersest — dies paschalis — resurrectio domini — Sonntag resurrexi —, auch: dies dominicus, felicissimus, magnus, sanctus, solemnitas solemnitatum, dominica sancta, Auserstehung des Herrn, Tag der Auserstehung genannt.

Die ganze Woche nach Ostern heißt: heptomada paschae ober auch: dies neophytorum, und der diese Woche beginenende Montag ist als: Ostermontag, sowie der daraussolgende Mittwoch als: pascha medium, weil er die Osterwoche teilt, näher bezeichnet.

Bon Oftern bis Pfingsten sind sechs Sonntage in folgender Ordnung:

20) Der Sonntag Quasimodogeniti, durch seinen Meßeingang so genaunt, heißt auch dominica mensis paschalis, octava Paschae, Pascha clausum, conductus Paschae. Diese Benennungen erstären sich insgesamt in der Beise, daß mit diesem Sonntag die Osterseier schließt. Der Name: dominica in albis oder weisser Sonntag leitet sich von dem Gebrauche her, daß an diesem Tage die Neophyten zum setzen male im weißen Kleide erschienen. Dominica nova und dies neophytorum sindet sich auch bisweisen als Bezeichnung sur diesen Sonntag mit Beziehung auf die Tause und das Sintreten der Menschen durch dieselbe in ein

neues Leben. Bon'entag ift eine sofale Bezeichnung biefes Sonntags in einigen Schweizer Landesteilen.

Der Freitag nach quasimodogeniti — feria sexta postoctavam Paschae — heißt: Festum armorum Christi, Heilthumfest, infolge einer Berordnung des Papites Junocenz VI., der diese Feft auf Berlangen des Raisers Rarl IV. im Jahre 1354 einführte. Undere urfundliche Bezeichnungen lauten: Festum elavorum Christi, festum coronationis oder de corona domini, festum instrumentorum dominicae passionis, festum de Lancea et Clavis, die hl. Werfeier, Speerfreitag, Heilthumsfahrt. Das Fest erinnert an die Lange und die Rägel, die den gefrenzigten Christis durchbohrten, daher auch die Bezeichnung: Nagelfest vorsommt.

- 21) Der Sonntag misericordias domini dominica prima post pascha clausum heißt auch nach seinem Evangelium: Pastor bonus, und erscheint noch als: dominica trium septimanarum Paschatos, dominica unam domini, auch: dominica post ostensionem reliquiarum, weil dieser Sonntag auf das Heitschen Urstunden sich Namen wie: Sonntag der Barmherzigkeit des Herrn, Hirtensonntag, Prediger Kirchweih, und im Bolksmunde ist sein Name: Bocksonntag bekannt, weil diesenigen, die die östersiche Beichte bis auf diesen Tag verschieden, als halsstarrige Böcke bezeichnet werden.
- 22) Der Sonntag jubilate, der dritte Sonntag nach Oftern, dominica secunda post clausum pascha, auch dominica paralytici nach dem betreffenden Evangelium vom "Wassersüchtigen" so genannt.
- 23) Der Sonntag cantate, ber vierte Sonntag nach Oftern, — dominica tertia post pascha clausum, heißt auch nach seinem Evangelium: dominica Samaritani.

Der Donnerstag nach dem Sonntag Cantate findet sich in Urfunden als: Phintztag vor den Chreutzen.

24) Der Sonntag rogate, — ber fünste Sonntag nach Dstern, — dominica quarta post clausum pascha, ber nach seinem Meßeingang auch: vocem jucunditatis genannt wird. Undere Bezeichnungen sind noch: dominica coeci

nati, auch: dominica rogationum, benn: Mit biesem Sonntag beginnt die sogenannte Kreuz- oder Bittwoche. Kreuzgangwoche, Betfahrtswoche, Bettwoche, Bittwoche, Bettwoche, Bettwoche, Bittwoche, Beteverte, indem in den ersten drei Tagen dieser Boche Bittschren, Prozessionen, gehalten werden, die man sonit auch als: Feriae rogationum, dies Litaniarum, Litaniae bezeichnete. Nicht selten fnüpsen sich Datierungen von Ursunden an diese Tage; z. B. am Eritag in der Chreuzwochen, am Sonntag vor den Creutzen, an St. Markenstage ist der Mereste Krutzegange — (das ist der ciste Tag der Bittwoche), — am Dienstag des minnesten Krutzegangs — (im Gegensaß zum Montag), in sateinischen Ursunden sindet sich auch die Datierung: prima dies rogationum.

Der Donnerstag in der Bittwoche ist der 40. Zag nach Ostern; daher sällt auf diesen Tag das Fest: Christi Himmelsahrt, ascensio domini, oder festum ascensionis. Undere urfundliche Bezeichnungen sind noch: der Uffartstag, die Auffarth Christi, Aufferttag, Aufvart unsers Herrn, hl. Afterstag, auch Nontag der heilige, Nondag der schoene, Schön-Nontag als unser Herre zu Himmel fure Nontag. (Nontag fommt nach Zinkernagel daher, weil dieser Tag neun Tage vor Pfingsten fällt; nach Pilgram dagegen von den Gebetsstunden: Nonen.)

Der Freitag nach Christi himmelfahrt heißt nach den wegen der Gewitter anzustellenden Gebeten der Wetterfreitag.

25) Der Sonntag exaudi, wie er nach einem Meßeingange heißt, der sechste Sonntag nach Ostern — dominica quinta post elausum pascha, auch: dominica infra octavam ascensionis, dominica de rosis, weil um diese Zeit die Rosen im schönsten Flor stehen.

Die an diesen Tag sich knüpsende Woche wird wegen des Harrens der Apostel auf den hl. Geist auch: hebdomada exspectationis genannt.

26) Der Pfingstsonntag, dominica oder festum pentecostes, — der siebente Sonntag nach Ostern, dominica spiritus domini nach seinem Meßeingang und: pascha rosarum insolge der Rosenblüte genannt. In Urfunden wird dieser Tag auch als: Gedächtnus der Sendung des hl. Geistes, Pascha Pentecostes bezeichnet.

In der Pfingstwoche ist unter den einzelnen Tagen ausgezeichnet: der Mittwoch mit dem Namen: der hohe Mittwochen in der Pfingstwochen, der gute Mittewecken, der vierte heilige Pfingsttag, und da auf diesen Tag Duatember fällt, so sindet sich in Urfunden häusig die Bezeichnung: jejunium laetitiae et exsultationis, jejunium aestivum, angaria Pentecostes, Pentecoste media, Pfingstquartal, Quartal Trinitatis, Quatember zu Pfingsten.

27) Der erste Sonntag nach Pfingsten, — octava pentecostes — oder nach dem Meßeingang: dominica in tua misericordia genannt, zeichnet sich aus als: festum sacrosanctae Trinitatis, Fest der hl. Dreisaltigkeit oder Dreieinigkeit, Dreisaltigkeitstag, Sonntag Trinitatis. Undere Benennungen sind: conductus Pentecostes als Beschluß der Pfingstwoche, dominica aurea, goldener Sonntag, dominica benedicta, dominica aestatis, dom. salvatoris, auch: rex dominicarum (lettere Bezeichnung rührt wohl daher, weil dieser Sonntag der erste und oberste der vielen nach Pfingsten sosnenage ist).

Dic Boche nach diesem Sonntag heißt: hep tomada duplex. Der Donnerstag nach dem Trinitätssonntag ist das große Festum corporis Christi, Fronleichnamssest, für das sich eine Reihe urfundlicher Bezeichnungen sindet, wie: Gotsleichnamstag, Gotislykamistag, des hl. Lichamstag, unsers Herrn Leichentag, Varleichnamsdag, wahrer Leichnamstag, triumphus corporis Christi, festum sacramenti; auch bisweilen: heil. Blutstag, Tag des hl. Bluts unsers Herrn, sestum duplex trium lectionum u. dergl. m. Daneben sindet sich übrigens in Urfunden auch die gewöhnliche Bezeichnung feria quinta post octavam Pentecostes. — Die Office Heißt in Urfunden: octava corporis Christi, Achteid des heil. Blutes. Seit dem Jahre 1317 wurde das Fronleichnamssest als allgemeines Fest geset.

wurde das Fronleichnamssest als allgemeines Jest gesetzt. Die Sonntage nach Pfingsten bis zum ersten Abventsonntag wechseln, wie erwähnt, in ihrer Zahl zwischen dreiundzwanzig und achtundzwanzig. In Urkunden und Schriften sind sie nicht besonders ausgezeichnet; wenn sie überhaupt genannt werden, führen sie den Namen nach den Meßeingängen in folgender Ordnung:

| rdnung: |          |            |       |            |                           |
|---------|----------|------------|-------|------------|---------------------------|
|         |          | Sonntag    | nach  | Pfingsten: | factus est dominus.       |
|         | Dritter  | 11         | **    | 11         | respice in me.            |
|         | Vierter  | **         | F7    | **         | dominus illuminatio.      |
|         | Fünfter  | **         | 11    | 11         | exaudi domine.            |
|         | Sechster | "          | 19    | 11         | dominus fortitudo.        |
|         | Siebente | r ,,       | **    | **         | omnes gentes.             |
|         | Achter   | "          | 11    | **         | suscepimus Deus.          |
|         | Neunter  | 11         | **    | **         | ecce deus adjuva me.      |
|         | Zehnter  | **         | 11    | **         | cum clamarem ad dominum.  |
|         | Elfter   | "          | 11    | 11         | deus in loco sancto.      |
|         | Zwölfter |            | ,,    | "          | deus in adjutorium.       |
|         | Dreizehr |            | 99    | **         | respice domine.           |
|         | Vierzehn | ter ,,     | **    | 11         | protector noster adspice. |
|         | Fünfzehr |            | **    | **         | inclina domine aurem.     |
|         | Sechzehn |            | **    | **         | miserere mei domine.      |
|         | Siebzehr |            | "     | "          | justus es domine.         |
|         | Achtzehn | ter ,,     | 77    | "          | da pacem domine.          |
|         | Neunzeh  | nter,,     | **    | "          | salus populi ego sum.     |
|         | Zwanzig  | ster So    | nntag | nach Pfing | sten: omnia quae fecisti. |
|         | Einundz  | wanzigster | ,,    | **         | " in voluntate tua.       |
|         |          | zwanzigst  |       | "          | ,, si iniquitates.        |
|         | Dreinnd  | zwanzigste | r ,,  | ,,         | " dicit dominus: ergo     |

Der viers, fünfs, sechs, siebens und achtundzwanzigste Sonnstag nach Pfingsten führen, wenn sie überhaupt auftreten, die aleiche Bezeichnung.

cogito.

### § 73.

## b. Die unbeweglichen Geft= und Beiligentage \*).

Wir beginnen die Betrachtung der unbeweglichen Fest- und Heiligentage gleichfalls mit dem Anfang des Kirchenjahres, dem ersten Adventsonntag. Zugleich sei hier bemerkt, daß aus diesen sehr zahlreichen Festen nur diesenigen hier aufgesührt werden

<sup>\*)</sup> Giebe die mehrfach zitierten aussubrlichen Werfe von Saltaus, Weibenbach und Grotefend, refv. die dortfelbst verzeichneten alphabetiichen Seiligenregifter.

sollen, welche verhältnismäßig am häufigsten in Urkundens datierungen vorkommen. Diese sind:

- 1) St. Andreastag 30. November —. Die Bigil und Oftav dieses Tages sindet sich schon im 6. Jahrhundert. Die urfundlichen Daten lauten in der Regel: St. Andreas des heil. Zwelfboten tag, St. Andreastag des hl. Herrn, Sti. Andreae Apostoli, Endristag. An diesen Tag, resp. die ihm vorangehende und solgende Nacht knüpsen sich viele abergläubische Bolksgebräuche.
- 2) St. Nicolaustag 6. Dezember findet fid in Kalendern schon seit dem 9. Jahrhundert; urfundliche Bezeichnungen: St. Niclas-, Niclos-, Nyclaztag vor Weynachten, auch: Schulbischof oder: St. Niclas, der vor Weihnachten kommt, Nichlastag, Nickel, Nicki.
- 3) Maria Empfängnis 8. Dezember —, Festum conceptionis beatae Mariae virginis, ift das Fest, da Mutter Anna mit Maria empfangen ward. Urfundliche Bezoichnungen dieses Festes sindschrmannigsaltig: unser Frauentag als sie empfangen ward, unser Frauentag vor Weihnachten, unser Frauentag conceptio, unser Frauentag im Winter, Frauentag der hinterste, Frauentag der letzte. Am 8. Dezember 1854 wurde die immaculata conceptio vom Papste Pius IX. als Dogma sestgesest.
- 4) St. Lucia 13. Dezember —, Marthrin, ist schon in ben ältesten Marthrologien genannt. Urfundliche Bezeichnungen: St. Lucientag der hl. Jungfrauen, Luce der hl. Jungfrautag.
  - 5) Adelheid, 16. Dezember, auch: Aleke, Alheide.
- 6) Exspectatio Mariae 18. Desember —, Festum exspectationis partus Mariae virginis.
- 7) St. Thomas 21. Desember heißt in Urfunden gewöhnlich: St. Thomastag vor Weihnachten, St. Thomastag des hl. Apostels, der da gefellet vor Weihnachten, Thamanstag, Thomastag in Wihenachten.
- 8) Dies nativitatis domini, Weihnacht 25. Dezemster —, natalis domini, auch "natalis" allein. nox sancta, heilige Nacht, Winacht.

Un das Beihnachtsfest reihen fich die sogenannten drei Feste concommitantiae an, nämlich:

9) St. Stephanus - 26. Dezember -, seit 762 in

Deutschland zuerst eingeführt.

10) St. Johannes Evangelista — 27. Dezember —, Johannstag, zu Wihennachten, Johannes Liebe, Wingichten. An diesem Tage wurde in der Kirche der "Minnewein" oder

"Johannissegen" gereicht.

11) Unschuldige Kinder, festum innocentum — 28. Dezember —, aller Kindlein tag, Chindelentag, episcopatus puerorum. Diese lettere Bezeichnung rührt daher, daß an diesem Tage vorzugsweise in Frankreich, aber ähnslich auch in Franken die Kinder einen sogenannten Schulbischof aus ihrer Mitte erwählten, der als solcher in der Kirche den Chrensitz einnahm, während die übrigen mit Chorröcken besleidet in den Chorstühlen Platz nahmen. Nach dem Offertorium ließen sie unzählige Spatzen, die sie unter den Chorröcken verborgen hielten, in der Kirche ssiegen, ein Unsug, der erst durch das energische Einschreiten der Konzilien beseitigt werden konnte.

12) Thomas, Erzbifchof von Canterburn - 29. Degember -, Thomas von Kandelberg, Thomastag nach Weih-

nachten, Thomas Cantuarensis.

- 13) Sylvester, Bapft und Bekenner 31. Dezember.
- 14) Festum circumcisionis domini— 1. Januar—, eingesetzt als Fest durch die Synode zu Tours 567. Un diesem Tage sand ursprünglich das heidnische Fest des Gottes Janus mit allersei Ausschweisungen statt. Später trat in der christlichen Kirche das "festum stultorum" an dessen Stelle. Diese Fest brachte das wüsteste Treiben in die Kirche, selbst das Wessepper wurde in der schändlichsten Weise verhöhnt, und erst im 15. Jahrhundert ist es gelungen, dem Narrenseste in der Kirche ein Ende zu machen. Dieser Tag sindet sich in Urkunden noch als: Jahrtag, Ebenweichtag, achter Tag unsers Herrn, oetava Domini.
- 15) Epiphanias 6. Sanuar —, Dreikönig, hl. drei Artzetag, in Urfunden auch: Kirchen-Neujahr, grosses Neujahr, oberster Tag, Obristentag, Oberst, Obrost Bettag genannt, jowic: Bechteltag, Brechentag, Brechtag, Perchtag, Perentag, Prehemtag, Perichtag, apparitio domini, Baptismus Christi, festum Magorum, zwölfter Tag.

- 16) Antonius 17. Januar -, Antoniustag, damit ift ftets Antonius der Ginfiedler gemeint.
- 17) Schaftian 20. Januar —, Bastianstag, Bastelstag. 18) Ngues 21. Januar —, Agnesentag, Agnetentag, Nese, Nies.
- 19) Bauli Betehrung 25. Januar -, festum conversionis Pauli, von Papst Gregor I. eingeführt, auch Paulstag überhaupt, Paulstag Bekehrnuss, Paulstag der Bekerung, Paulstag vor Lichtmezze.
- 20) Maria Reinigung 2. Februar -, auch: Fest der Darstellung Christi im Tempel, Fest der Begegnung, Frauentag Kerzweihe, Frauentag Lichtweihe, Lichtmesse, Kandelmess, Lichtfeuer, Tag do man die Kerz in die Hand nimmt, Fest der Darstellung Christi, dies luminum, festum luminum, cerealis Mariae dies, candelatio, candelaria.
- 21) Blafins 3. Februar -, Blasentag, Bläsentag, Wlasytag.
- 22) St. Agatha 5. Februar -, auch Sanct Actentag, Actentag, St. Agetentag, St. Agtentag, St. Aktentag, Aytt maid vnd martyrin.
- 23) Balentinus, 14. Februar -, Valeinstag, Valtenstag, Veltinstag, Velten, Waltinstag, Welnisstag.
- 24) Matthias 24. Februar -, Matteisdag, Mathisdag, Mathes. Diefer Tag wird im Schaltjahr auf den 25. Februar perlegt.
- 25) Petri Cathedra 22. Februar -, Petri Stuhlfeier, Peterstag Vogelgeniste, cara cognatio, festum epularum, caristia, St. Peterszech, festum Sti. Petri epularum, Peterstag, als er ward gesetzt aufm Stuhl zu Rom, Ptg. im Winter.
- 26) Maria Berkündigung 25. März -, festum annunciationis b. Mariae virginis, finitium redemptionis, annunciatio Christi, Frauentag' ihrer Botschaft, Frauentag ihrer Bekleibung, Frauentag in der Fasten, Frtg. ihrer verkundung, Kundungstag, Frauentag do sie gebodschupt wart, Frtg. zo der kindlinge, chuermisse der verhohlenen, Frtg. in der vasten, unser Frauen Märzdach, Frauentag Kürmisse.
- 27) Georg 23. Upril -, Georie Georientag, Georentag, Gerien, Gergentag, Görgentag, Jörgentag, Jurgentag.

28) Marcustag — 25. April —, St. Marcus wurde an diesem Tage von den Heiden getötet. Allenthalben fnüpsen sich Prozessionen an diesen Tag, und wurde derselbe wohl zur Berbrängung eines alten heidnischen Festes eingesührt, mit dem gleichfalls ein Flurumgang verbunden gewesen; der Tag wird in Urfunden noch als: St. Marxtag, St. Marchsentag bezeichnet.

29) Rrenzerfindung — 3. Mai —, festum inventionis s. crucis, Kreuztag im Mai, Creutzdag oder Cruces

dag, als es funden wart.

Dieses Fest kommt schon im 6. Jahrhundert vor; als allge-

meines Test aber zeigt es sich erst mit dem Jahre 1129.

30) St. Johannes ante portam latinam—6. Mai—, heißt in Urfunden auch: Johannestag nach Ostern, Johannes vor dem Welschthor, Hänsel vor dem Thor, Johannestag nach Walpurgis, St. Johannis Evangelistentag, als er zu Rom in das Sidende gesetzt was, Johannes hei was in dem oly gebraten.

31) Bancratius - 12. Mai -, Pangrechtentag,

Pangerozentag.

32) Bitus - 15. Juni -, Feitestag, Veitstag, Vitestag,

Vitztag, Weitestag, Veichtentag, Veictentag, Vitytag.

33) Johannes ber Täufer — 24. Juni —, auch: Joannes albus, Baptista, Johannstag zur Sonnwende, Johannstag vor der Erne, Sungehtentag, Sunigehtag, Suniechtag, zu Sunnichten, zu Sunibenden, Subent, Sibenten. Sonnabenden, zu Mitsommer, Joannes da dem Korn die Worzel bricht, St. Johannis Baptisten Dag to Middensommer, St. Johannis Baptistae des hl. Zwölfbotentag.

Dieses Fest wird anstatt am 24. Juni erst am 25. Juni geseiert, wenn Fronleichnam auf den 24. Juni fällt, und dies ist der Fall, sobald Ostern auf den 25. April fällt. Trifft aber Fronleichnam mit der Bigil des Johannestages zusammen (wenn Ostern nämlich auf den 24. April fällt), dann wird die Johannesseitzlusse Aus Den 24. April fällt), dann wird die Johannesse

vigil auf den 23. Juni verlegt.

34) Peter und Paul — 29. Juni —, auch: Peterstag des Zwölfboten. Das Fest reicht als solches zurück bis ins 4. Jahrhundert.

35) Mariä Heinfuchung — 2. Juli —, visitatio Mariae, Frauentag ihrer Besuchung, Frauentag, als sie übers Gebirg

ging, Frtg. da sie zu ihrer Base Elisabeth kam, unser Frauentag der Mittelmesse. Diejes Fejt wurde vom Papite Urban VI. allgemein eingeführt im Jahre 1389.

- 36) Apostel Teilung 15. Juli -, Aller Aposteltag, Tag der Scheidung der Zwölfboten, Walztag (= wallen), divisio apostolorum, Apostelscheidung, "der heiligen aposteln dag diuisio genant zu latine", Austheilung der Zwölfboten, festum 72 discipulorum, Zwölfbotentag, aller Aposteltag, als sie versand worden.
- 37) Maria Magdalena 22. Juli -, seit dem 13. Jahr= hundert als allgemeines Teft befannt.
- 38) Jacobus major 25. Juli -, wenn feine nahere Bezeichnung angegeben, ift stets diefer Tag gemeint; er beißt aber auch: Jocobstag des merern, in der Aren, Jacobstag im Schnitt, in der Ernen.
- 39) Petri Rettenfeier 1. August -, Peterstag ad vincula, Peterstag zu den Banden, Peterstag Kettenlose, auch: Peterstag im August, in der Erne, Peters des Kräuters tag, Peterstag des reichen, Peterstag Entbindung.
  - 40) Laurentius 10. August —, Lens, Lentz, Lör.
- 41) St. Klara 12. August —, Chlarentag. 42) Mariä Himmelfahrt 15. August —, auch: Frauentag der Scheidung, Grosser Frauentag, assumptio b. M. virg., Frauentag Wiirzweihe, Opfartstag, Worzenmesse, Frauentag Krautweihe, Frauentag im Sommer, Frauentag im Schnitt, in der Erne, Erendag, Frtg. der Eren, Mittelmesse, Pausatio, Scheidungstag genannt; wurde feit 847 all= gemein als Feier angenommen.
- 43) Bartholomäus 24. August -, Bartelmies, Bartilmes, Meis, Mies, Meus, Mewes, Mivestag, Wartholomestag.
- 44) Johannis Enthauptung 29. August -, festum decollationis Johannis, Johannstag, als er entheuft ward, als er inhoifdeget wart.
- 45) Maria Geburt 8. September -, festum nativitatis b. Mariae virginis, in Urfunden außerdem noch als: Frauentag ihrer Geburt, Frauentag do sie geboren ward, Frauentag im Herbst, Frauentag der Reichung, Frauentag der Dienstzeit, Frauentag der letzte, der reiche, der jüngere, der hintere, Frig. zu der dienstzeit, der lassere, Frig. do

sie jung wart, unser Frauen laterndag, mustmesse, Frtg. der Jengerung bezeichnet.

Das Fest ift seit dem 10. Jahrhundert allgemein eingeführt.

46) Rrengerhöhung - 14. September -, festum exaltationis s. crucis, Cruzesdag, do het gehobet wart, als iz wart herhaben, Kreuztag im herbest.

47) Sigefridus — 18. September —, Seitz, Seiffert. 48) Michael — 29. September —, festum dedicationis Archangeli, St. Michaels Engelweihe; 493 vom Bapft Gelafius I. eingeführt.

49) Franciscus - 4. Oftober -, Franciscus Sera-

phicus.

50) Dionyfius - 9. Oftober.

51) Gallus — 16. Oftober —, Kallentag.

- 52) Lucas der Evangelist 18. Oftober -, Lauxtag. Luxentag.
- 53) Ursula mit den elftausend Jungfrauen -21. Oftober -, Eilf dusend Mededag, Maidetag, aindelff tausend Maidetag, undecim millia virg.

54) Simon und Judas die Apostel - 28. Oftober -. Dieser Tag repräsentiert die Feier ihres gemeinschaftlichen

Märthrertodes.

55) Allerheiligen — 1. November —, festum omnium sanctorum, auch: aller Gläubigen Seelentag. Unfangs des 8. Jahrhunderts vom Papft Gregor III. angeordnet.

56) Allerseelentag - 2. November -, commemoratio omnium animarum, Tag der Betrachtung der gläubigen Seelen, Sel Gedüch. Wenn der 2. November ein Sonntag ift, wird das Fest auf den folgenden Montag verschoben - 3. Rovbr.

57) Martinus, Bischof von Tours — 11. November —, Martinus hiemalis, Martinus im Winter, Merten, Mertein,

Merltenstag.

58) Briccus - 13. November -, Briccentag, Bricentag. Brigenestag, Brizzentag.

59) Elisabeth - 19. November -, Elsetag, Elsetze, Elchbet, Elzbet, Elbettag, Ilse.

60) Maria Opferung - 21. November -, Frtg. ihrer Opferung, Frtg. als sie in den Tempel kam.

61) Ratharina - 25. November -, Katreintag. der hl. Nothhefferin, Catreytag, Kettetag.

#### \$ 74.

### 0. Die Quellen ber Geft- und Beiligentage.

Im Anhange zur Darstellung der Fest- und Heiligentage sind hier noch in Kürze die Quellen derselben zu bezeichnen und zwar gilt als solche für die beweglichen Feste der sogenannte Combutus ecclesiasticus als einzig und ausschließlich, dagegen sind für die unbeweglichen Feste von Bedeutung:

- 1) die Kirchenkalender;
- 2) die Martyrologien;
- 3) die Nefrologien, und
- 4) die Konzil= und andere firchliche Beschlüsse.

Die Kirchenkalender geben die Zeit der Festseier an und enthalten als fürzere Kalendarien nur einen Hinweis auf die bestimmten Feste, während die längeren Kalendarien zugleich eine Beschreibung des Festes bieten. In diese Kalendarien wurden schwei fichon frühzeitig auch die Sterbetage der Heiligen eingezeichnet und es entstanden auf diese Weise die Marthrerkalender. Das älteste derartige Kalendarium stammt aus dem 4. Jahrshundert, die ältesten deutschen aber erst aus dem 9. Jahrhundert.

Für die Bestimmung des Alters dieser Kalendarien, die oft die wichtigsten Notizen enthalten, gelten solgende allgemeine Richtpunkte:

- a) in den ältesten Kalendarien ist die Bezeichnung des Festes nur ganz furz gegeben, selbst die Wörter sanetus und beatus sehlen häusig;
- b) an jedem Tag ist nur ein Fest eingezeichnet; erst nach dem 9. Jahrhundert sinden sich an einem Tage zwei Feste vorsgetragen;
- c) je älter ein Kalendarium, desto weniger Marienseste sinden sich in demselben:
- d) in den Monaten der vierzigtägigen Jasten und Oftern sind in den ältesten Kalendarien feine Feste verzeichnet, da nach Konzilsbeschlüssen in diesen Zeiten feine solchen geseiert wurden;
- e) die Feste der Bischöse und Beichtiger, die nicht zugleich Marthrer sind, sinden sich erst nach dem 5. Jahrhundert in Kalendarien;
- f) je weniger sich Bigilien eingezeichnet sinden, desto höher dars Alter der Kalendarien angenommen werden.

Die Nefrologien auch obituarium, mortuarium, kalandarium defunctorum, regula und registrum genannt) jind wichtig sowohl durch den Kalender, als namentlich durch die ipeziellen Gintrage unter jedem Monatstage. Dieje Gintrage finden sich in dem freien Raum nach dem Monatstage und begiehen sich meistenteils auf den Todestag einer bestimmten Berjönlichkeit. Dieser Tag ist in der Regel mit "obiit" bezeichnet oder in der gefürzten Form: O. Wo "obiit" nicht verzeichnet ift, fann die Eintragung auch eine andere Bedeutung haben, 3. B. Aufzeichnung geiftlicher oder weltlicher Fürsten, der Stifter. Wohlthäter; ferner fonnen verzeichnet fein: Die gestorbenen Ordensmitglieder mit der gefürzten Form des Ausdrucks: nostrae congregationis fratres oder die Bilger (peregrini), die 3um Mönchestand Befehrten (conversi oder monachi ad subcurrendum), die servi oder ancillae Christi, d. j. die schon in früher Jugend dem geiftlichen Stand Geweihten, Die inclusi. b. i. die eingekerkerten Buger und die Ginfiedler.

Die Martyrologien endlich enthalten auch den Ort des Leidens und verschiedene Notizen über das Martyrium selbst. Hiedurch kennzeichnen sich dieselben und bilden eigentliche Kommentare zu den Kalendarien. Die ältesten Martyrologien enthalten nur die Namen der wirklichen Martyrer, die späteren dagegen bringen auch Namen der Bekenner (confessores), Bischöse u. a. Das erste Martyrologium besahl der heilige Cyprian anzulegen.

### § 75.

# 3. Der Monat in den Urkundendatierungen.

Der Monat kommt in Beziehung auf Urkundendatierung nur hinsichtlich seiner Benennungen in Betracht und diese lassen sich unter jolgenden Gesichtspunkten zusammenfassen:

a) Die Monatsbezeichnung der Römer war mit dem März beginnend: Mareius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris, Decembris, Januarius, Februarius.

Die Bedeutung biefer Monatsnamen erklärt sich bei einigen von jelbst teils aus der Ableitung von bestimmten Namen, wie Marcius, Januarius, teils aus der Stellung, welche die Monate der Jahl nach einnehmen, wie Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris und Decembris. Der Name Aprilis dagegen ist vielleicht auf die Burzel: "aperire", d. i. öffnen, zurückzuführen, d. h. der Monat, "in welchem sich die Natur erschließt"; Maius dürste von "magnus" und Junius von "juvenis" herzuleiten sein, während Februarius wohl mit dem veralteten Worte: "sebruare", d. h. reinigen, zusammenhängt und sich auf ein altes heidnisches Fest bezieht, das mit besonderen Gebräuchen verbunden war.

Den Namen Sextilis hat Kaiser Lugustus in August umgeändert und die Umwandlung von Quintilis in Julius nahm Julius Cäsar vor, der in diesem Monate sein zweites Konsulat antrat.

b) Die ältesten deutschen Monatsnamen sind erst spät und unter fremden Einflüssen entstanden. Es ist das Berdienst Karls des Großen, die alten deutschen Monatsnamen bewahrt zu haben, indem er solgende Bezeichnungen einführte:

Fanuar = Wintar-manot,
Februar = Hornung,
März = Lenzin-manot,
Npril = Ostar-manot,
Mai = Wuni-manot,
Funi = Brach-manot,
Uugust = Aran-manot,
Eeptember = Bittu-manot,
November = Widume-manot,
Fezember = Herbist-manot,

e) Die mittelalterlichen Monatsnamen sind sehr verschieden und haben sich unter den eigenartigsten Einslüfsen entwickelt. Borzugsweise waren auf die Namensbildung der Monate von Einwirkung die alten bereits bestehenden germanisierten Namen, die Einführung christlicher Feste und ganz besonders bestimmte menschliche Beschäftigungen im Hause und auf dem Felde, welche in den einzelnen mit solchen Namen bezeichneten Monaten vorgenommen werden mußten.

Daraus ergeben sich folgende hauptsächliche Benennungen der Monate:

- Sanuar jührt noch die Namen: Hartmand, Wintermanot, Laumend; man findet auch: Jenner, Jänner, Genner. Mand, der da heisset Lassmand, Lasemond.
- Februar = Hornung, mensis Plutonis oder purgatoris, Weibermond, alter Weibermond; aud): Sporekelmaent\*), Hartmonat\*\*), Reb- und Redmonat.
- Märå = Ackermond, Lenzmond, Glenzmonat, Lengizinmonat, Lenzizumanot; aud): Tormanet.
- Mprif = Abrelle, Abrelle, Abrille, Aprellin, Ufrelle, Aberest, Aberollo, Grasmond, mensis venustus, Ostermond; aud; der schöne Monat.
- Mai = Winnemand\*\*\*), Wonnemond, Weymanot; aud):
  Blüthemonat, Bloiemaand.
- Suni = Brachmonat †), Bramaind, Brachet, mensis magnus, Weidemonat, Zommermaend (nicherländ.), auch: Brachot und Bracholtzt.
- βuíi = Heumond, Hoimond, Hoiet; mensis feralis, Heumonat, Heuinmanot, Hoewemanode, Hoewette, Hoymannet, Houwotse: aud): Medmonat ††).
- Muguit = Erntemonat, Augst, Arne, Erne, mensis messionum, Arenmanoth, Ährenmonat, Erntemonat, Kochmonat; aud): Oostmaend, Oogstmaand, Ogesten. Auwest, Oistmanot.
- September = Aevenmend, Haberaogst, erster Herbstmonat, Speltmaand †††), Gerstmaend, Fülmand, Vollmanot.

<sup>\*)</sup> Die Erffarungen fur biefen Ansbruct geben vielfach ans einander: sporkel, spurkel, vielleicht aus dem lateinischen Wort spurcalis abgeleitet.

<sup>\*\*)</sup> Die Begeichnung "Hartmonat" erflart, Saltaus "a duritia et asperitate frigoris" diefes Monats.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Saltaus von "winnen" -- weinen, ten Gaittbranen ber Baume und Straucher.

<sup>†)</sup> Brache = Umbrechung des Bodens.

<sup>††)</sup> Medmaent, a foenisecio, der Grummet: oder Emdernte.

<sup>†††)</sup> Speltmaend nach Saltans: a farris hordeique messe.

- Dftober = Laubreise, Laubross, Rebmanot, Wimets Weinmond, Winthunermanot, Winthirfullit, Breekmaend\*), Weinmonat.
- November = Allerheiligenmonat, Martinsmond, Wintermond, Windmonat, Sturmmonat, Heriristmanot, Slachmaend.
- Dezember = Christmond, Heiligmond, Helmend; aud):
  Wintermonat, Wolfsmonat, der andere Wintermonat,
  Hurremonat, Horremanot, heiliger Cristermoend,
  Heiligmanot.

Diese zwölf Monate, welche der Einteilung des Jahres in zwölf bestimmte Teile zugrundeliegen, wurden auch unter Umständen in größere Zeitabschnitte zusammengesaßt, deren an dieser Stelle Erwähnung geschehen soll, weil sie gleichsam auf der Grenze zwischen Monat und Jahr stehen und sich sowohl unter dem Begriff der Monatsteilung wie dem der Jahresteilung zusammenstellen lassen.

Solche Zeitabschnitte finden sich zwei, drei und vier, die also eine Monatszusammenstellung von sechs, vier und drei Monaten, beziehungsweise eine Jahresteilung in zwei, drei oder vier Teile begründen.

Die Zweiteilung fand nach der natürsichen Unterscheidung zwischen Sommer und Winter statt und hatte als Figpunkte sür den Sommeransang: Georgi = 23. April oder Walpurgis = 1. Mai und als Winteransang: Michaelis = 29. September oder Martini = 11. November. Hier sassen sich noch zwei andere Termine einschalten, nämlich: Mittsommer, d. i. Johannis am 24. Juni, und Mitwinter, d. i. Weihnachten am 25. Dezember. Die Dreiteilung hat sich sast nur in juristischen Beziehungen erhalten mit den Terminen: Mittwinter, Ostern, Mittsommer. Die Vierteilung dagegen erscheint am häusigsten und hat Termine: Lichtmess (2. Februar) oder Petrikathedra (22. Februar); die Lateiner: Mamertus, Paneratius und Servatius (11., 12. und 13. Mai) oder Urban (25. Mai); Mariae Himmelfahrt (15. August) oder Bartholomaeus (24. August): endlich: Martini (11. Kovember), Elisabeth (19. November) oder Clemens (22. November).

<sup>\*)</sup> Breckmaend erffart Saltaus: "a confringendis cannabis linique stipulis".

#### \$ 76.

## 4. Das Jahr in den Urkundendatierungen.

Die Angabe des Jahres in den Datierungen der Urfunden ift felbstredend von der größten Bichtigkeit. Seine Bedeutung in Sinficht auf die Entstehung der Urtunde und auf die Schlüffe, welche fich aus der Feststellung der Jahre ergeben, springt in die Augen und es bedürfte feiner weitern Klarlegung der Jahres= datierung, wenn nicht auch hier eine Verschiedenheit des Gebrauches in den einzelnen Kangleien zutage träte, die sich nicht nur in Bezug auf die Zählungsart der Jahre, sondern auch rücksichtlich der Jahresanfänge geltend macht. Es wurden einmal für die Rählung der Sahre verschiedene Methoden angewendet, die bald nebeneinander fortbestanden, bald sich gegenseitig verdrängten; dann aber auch war man in den einzelnen Sahrhunderten und in den verschiedenen Kangleien bezüglich des Jahresanfangs lange Beit hindurch zu keiner Ginheit gelangt, fo daß wir bei Beurteilung der Jahresangaben in den Urfunden nicht felten genötigt find, besondere Berhältniffe und Gebräuche in Betrachtung zu gieben, falls wir eine solche Jahresangabe richtig versiehen und dem Thatbestande entsprechend dieselbe feststellen wollen. Wir betrachten deshalb; a) die Rählung der Jahre; b) die Jahresanfänge im Mittelalter.

### \$ 77.

# a. Die Zählung ber Jahre im Mittelalter.

Anch in der Zählung der Jahre zeigt sich in Urkunden ein mannigsacher Unterschied, wenn man auch nicht so weit ausgreift, wie Gruber\*), der aus einem Schreiben des Patriarchen von Konstantinopel eine Datierung nach "Erschaffung der Welt" ansührt: "Datum in Constantinopoli a creatione mundi sexmillesimo nongentesimo XLIII mense Marcio" und dieses Datum in der Beise rektissziert, daß er das von den Griechen in das Jahr 5508 gesetzte Geburtsjahr Christi von dem urkundlichen griechischen Datumsjahre abzieht, woraus sich sür seine erwähnte Urkunde nach christlicher Zeitrechnung das Jahr 1435 ergiebt.

In Deutschland war die Zählung nach Konfuln, welche von den oftrömischen Kaisern auch auf die deutschen Könige

<sup>\*)</sup> Giebe beffen Lehrinftem : § 581.

überging, üblich und währte fort bis zum Aufhören des Konjulats im Jahre 541. Bon dieser Zeit an behielt man die Datierung nach Konsuln in der Weise bei, daß man bis zum Jahre 565 nach dem letzten Konsul Basilius einsach weiter datierte: "post consulatum Basilii viri clarissimi". Justinian II. legte sich 567 das Konsulat wieder bei und datierte nun nach seinen Konsulatszahren, und dieser Brauch der Datierung nach Konsulatszahren sindet sich neben der Ansührung der Regierungsjahre teilweise auch noch unter den Karolingern.

Mächstem ist von Wichtigkeit die Zählung nach Regie zungsjahren und dieser Gebrauch, die Regierungsjahre im Datum mit anzusühren, geht dis in den Beginn der Karolingerperiode zurück und seht sich die folgenden Jahrhunderte hindurch fort, z. B. Data idus januarii anno quarto regni nostri, oder data IIII. kl. martii, anno vero regni Ottonis regis XIII, oder in deutschen Urkunden: dise ding sin gescheen zu Ache VIII. Kl. Novemb. unsers richs am ersten iare, oder: der (brif) geben ist ze Trient uf des Obersten Abent, da man zalte von Christus Gedurte etc. in dem sechzehendem Jare unsers Riches und in dem andern des Cheisertumes, oder: Geben in unserer Stadt Wien den 22. Monatstag Septembris nach Christi u. l. H. Gedurt sechzehenhundert und im zwanzigsten, vnserer Reiche des Römischen im andern, des Hungarischen im dritten und des Bömischen im vierten Jahre.

Im Mittelalter geschicht die Berechnung nach Regierungsjahren in den kaiserlichen Urkunden ursprünglich vom Tage
der Krönung, später aber vom Tage der Bahl an. Doch
war das Zählen der Jahre nach den Regierungsjahren nicht
regelmäßig und nicht bei allen Herrschern gleich. Die einzelnen
Täger der Krone ließen sich hiebei von verschiedenen Einslüssen,
von politischen, persönlichen und anderen Gründen leiten, wodurch
bald da bald dort eine Eigentümlichseit in der Datierung, in der
Berechnung der Jahre u. dergl. sich ergab. Die Aufzählung der
folgenden Einzelfälle möge zeigen, wie verschieden in dieser Beziehung in der Kanzlei der deutschen Herschen wurde.
In den Urkunden Karls des Großen ist der Tag, von welchem
an er seine langobardischen Regierungsjahre zählt, nicht festgestellt.
Man setz ihn nach dem 9. Mai und vor dem 13. Juni. In
Karls eigenen Urkunden sind die Angaben schwankend zwischen

mehreren Monaten, jo daß die Urkunden vor dem Jahre 787 auf einen Tag im Monat Juni, die nach dem Jahre 787 auf einen frühern Anfangspunkt beuten. — Ludwig der Deutsche, der bereits im Jahre 817 von feinem Bater gu der Burbe eines rex Bainvariorum bestimmt worden war, rechnet seine Regierungs= jahre erst seit 825. Seine Regierungsjahre in Orientali Francia beginnt er seit dem Jahre 833, aber seine Kanzler rechneten nicht selten eine Einheit zu viel oder zu wenig. — Lothar I., der im Jahre 817 von seinem Bater gefront worden war, beginnt erft feit dem Jahre 822 feine Regierungsjahre in Italien zu gählen. Bom Anguft 823 an rechnet er dann plöglich ein Jahr zu viel und stellte sich überhaupt in der Jahreszählung eine große Berwirrung ein, infolgedeffen man die Urfunden bis zum Jahre 835 nur nach der Indiftion genauer bestimmen kann. Erst vom Jahre 840 an beginnt eine geordnetere chronologische Darstellung in seinen Urkunden. — Raiser Otto I. zählte in einigen Urkunden, besonders in mehreren vor dem Jahre 948, in denen auch die Indiktion VII statt VI vorkommt, seine Regierungsjahre vom Anfange des Jahres 936. Seit 951, der Verheiratung mit Adelheid, gahlt er auch Regierungsjahre "in Italia", während er die in Deutschland "in Francia" nennt und zwar zum erstenmale in einer Urkunde vom 10. Oktober 951 mit: "Datum Regni in Francia XVI, in Italia I". Mehrere Urkunden aus seinem Todesjahr haben anstatt 973 das Jahr 974. — Heinrich III. fette por die Sahre des Reiches und Raisertums auch die Jahre jeiner Ordination, fo daß das erfte Jahr des Reiches das gwölfte ber Ordination war. - Heinrich IV. bringt gleichfalls die Jahre ber Ordination in die Datierung. Bisweilen gahlte er nur die ganzen Jahre ohne die laufenden mitzurechnen. - Friedrich I. Barbaroffa ließ in vielen Urfunden die Regierungsjahre gang weg. - Philipp nennt sich eigentümlicherweise bisweilen: "Philippus secundus romanorum rex", weil er sich als einen Nachkommen des im 3. Jahrhundert vorkommenden römischen Imperators Philippus ansah. Er zählt häufig die Regierungs= jahre von seiner Wahl an; das driftliche Sahr beginnt er oft mit dem 25. März oder mit Weihnachten. — Unter Otto IV. herrscht ziemliche Unordnung im Kanzleiwesen, es sehlen in den Urkunden manchmal Ausstellungsort, Wonatstag, die Jahreszahlen widersprechen sich, insbesondere wird das alte Jahr mehrmals im neuen, bereits begonnenen Sahr noch fortgeführt. - Friedrich II.

Tie inneren Merkmale der Urkunden.

223
zählt seine Regierungsjahre in Deutschland vom 9. Dezember 1212, hisweisen auch schon vom September au. — Henrich Raspe von Thirringen als Gegentönig nennt sich als König von Deutschland: "Henrieus septimus", wurde aber später von Heinrich von Luxemburg nicht mitgezählt, darum sich dieser gleichsalls "septimus" nennt. Ju seinen Urkunden sind Jahreszahlt, und Ardistion nicht immer übereinstimmend, weshald die letztere die größere Beachtung verdient. Die Regierungsjahre zeischen Teile seinen Urkunden mit Ungade der Regierungsjahre versehen. Diese sind von seiner Krönung — 1. Nevember 1248 — au gezählt. Die Indistion ist die 2449 regelmäßig um eine Einheit zu gering augegeben. Erst vom September 1249 au ist dieselbe richtig. — Alson von kastisten datierte einige Urkunden nach der spanischen Ära, die volke achtunddreißig Jahre vor der unsrigen begann. So bezeichnete er das Jahr 1257 als: "aera 1295". — Ludwig der Baher, der sömter nannte, hat in einigen Urkunden das Jahr und der sonnel: "annochristiane libertatis" ausgedrickt. — Sigmund ächste, nachdem er zum zweitenmale am 17. Juli 1411 gewählt war, doch seine Regierungsjahren und dies durch die Formel: "annochristiane libertatis" ausgedrickt. — Sigmund ächste, nachdem er zum zweitenmale am 17. Juli 1411 gewählt war, doch seine Regierungsjahren auch die in Ungarn seit April 1490. — Karl V. nannte die zu seiner Krönung in Deutschland seine Regierungsjahren auch die in Ungarn seit April 1490. — Karl V. nannte die zu seiner Krönung in Deutschland seine Regierungsjahren der seinen Rogierungsjahre in Spanien oder den anderen Reichen seit dem Jahre 1516 hinzu.

Die Käpste dagegen haben seit Hartinden dee spanien oder den anderen Reichen seit deem spahre 1516 hinzu.

Die Käpste dagegen haben seit hartin dem den dee deoronate meggierungsjahren der Reistert; 3. B. Dat. Kal. Mai. deeima anno deo propitio pontisieatus domini Johannis summi pontisies et universalis terti deemi prouisoris sanctae Romanae aecelesiae nidelicet undeeimo, ej

Vom Jahre 555—772 sindet sich in püpstlichen Urkunden die Datierung nach den oströmischen Kaiserjahren. Bom Jahre 1047 an sieht in püpstlichen Urkunden allein noch die Angabe des Pontisikatsjahres, z. B. Datum Avinione XII. Kal. Maii, Pontisicatus nostri anno decimo septimo. (Püpstliche Bulle vom Jahre 1333.)

Nur Papit Paschalis II. wurde vom Kaiser Heinrich V. gezwungen, auch nach dem Kaiserregierungsjahr zu datieren. Wenn aber Päpste Bullen vor dem Tage ihrer Weihe ausstellten, dann datierten sie nach dem Vorgange Clemens II. dieselben mit: "a die suscepti a nobis apostolatus officii".

Um verbreitetsten ift die Zeitrechnung driftlichen Stiles nach der Menschwerdung Chrifti: "ab incarnatione domini". Diese Berechnung wird gurudgeführt auf den Abt Dionnfius Exiguus, der fie zuerst zur Anwendung brachte. Beda Benerabilis machte diese Neuerung bekannter durch seine Oftertafeln. In der Karolinger Kanzlei ift diese Jahresangabe: "ab incarnatione domini" zu finden seit Ludwig dem Deutschen, in der papstlichen Kanglei scheint sie unter Johann XIII. (965 bis 972) Eingang gefunden zu haben. In firchlichen Urfunden begegnen wir derfelben schon früher. Die Formel dieser Berechnung ändert sich mehrfach und lieft man urkundlich auch: anno incarnationis domini, anno domini, anno verbi incarnati, anno orbis redempti, anno dominicae incarnationis, anno Christo propitio, anno graciae, oder in deutschen Urfunden: Dis geschach, do von Kristes geburte waren . . . Jar, diz geschach, do von unsirs Herin geburte was . . . jar, dis geschag, do man zalte nah godes geburte etc., gegeben in dem Jare Godes etc., nach Christi unsers Herrn Geburte im Jahre der Menschwerdung u. dergl. m.

Auch das sogenannte Jubel ja br (annus jubilei, jabileum) sindet sich bies weisen in Utsindendaten gur Bezeichnung des Jabres angesührt. Es ist dies veraulasst durch eine Bestimmung des Panstes Bonisa VIII. welcher bei Ablauf des 13. Jahrhunderts allen denen, die während des Jahres 1300 die Peterskitche in Kom vierzehn Tage lang besuchten, einen vollkommenen Ablas gemährte. Das aufangs auf alle hundert Jahre sestgesetzt Jubeljahr wurde mebrsach geändert und dessen Gintritt bald auf alle fünstig, bald auf alle dreinunderessig Jahre und auf noch kürzeren Termin bestimmt, dis Papst Paul II. im Jahre 1470 das Jubeljahr endsstätig und unwiderrussisch auf alle fünsungwanzig Jahre sestschieden domini 1350 jubileo anno in vigilia vigiliae ascensionis domini nostra Jesu Christi.

Endlich begegnet man noch dem Ausdrucke: "annus trabeationis", der jedoch gumeist mit: "annus incarnationis" identisch anzunehmen ist. Wo sich aber die Bezeichnung: "annus passionis" neben der Angabe der Incarnation sindet, ist darunter die Kreuzigung Gerifft verstanden, die alsdann je nach der Aussegung der biblischen Angaben auf das Ofterfest des Jahres 32, 33 oder 34 zu sehen sein wird.

Anhang.

§ 78.

Zeitfolge der deutschen Könige und Kaiser und deren Kanzser\*).

Im Unschlusse an das vorangehende Kapitel über die Jahreszählung in der Datierung sollen zur Vervollständigung hier die Reihenfolge der deutschen Herrscher von Pipin dis Franz II. und deren Hauptkanzleipersonen namentlich aufgeführt werden.

Pipin: 752 bis 24. September 768.

Refognoscenten: Chrodingus, Bidmarus, Eius, Baddilo, Hitherius.

Karlmann: 9. Oftober 768 bis 4. Dezember 771.

Rekogn.: Maginarius.

Karl der Große: regiert von 768 bis 4. Dezember 771 mit seinem Bruder Karlmann gemeinsam, ist Kaiser seit 25. Dezember 800, Tod: 28. Januar 814.

Archicancellarii: Sitherius 768—776, Rado 776—794, Erfanbald feit 794 Kanzler, Jeremias.

Motare: Wigbaldus bis 786, Ercanbaldus seit 778, Giltsbertus 778—795, Optatus 779, Widolaicus 781—794, Jacob 781—794, Genesius 799—802, Amalbertus 800—807, Hagdingus 803, Albricus 807—808, Blado 808, Suavis 810—811, Witherius.

Ludwig der Fromme: Kaiser 814 bis 20. Juni 840.

Archicanc.: Helisachar 814—819, Fridegisus 819—832, Theodo 832—834, Hugo 834—840.

Notare: Durandus von 814 an, Faramundus 814—825, Joseph, Ibbo, Arnaldus, Gundulfus 820—821, Macedo, Sigibertus, Hirminmaris zuerst 821, Simon diaconus, Meginarius zuerst 826, Adalulfus, Daniel, Bartholomäus, Glorius.

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta" I, 30 ff. Weidenbach: "Kalend.".

Leift, Urfundenlehre.

Kothar I.: Mitregent seit 814, stirbt am 28. September 855. Cancell.\*): Withar, Hermanfried, Agilmar, Hilduin. Notarius: Hrodmundus.

Ludwig II.: König von Italien seit 844, Mitkaiser 849, Alleinsfaiser 850, Tod: 13. August 875.

Cancell.: Gogbald, Grimald, Bitgar, Ratleic, Liutbert, Regnibertus.

Karl II. der Kahle: frank. König seit 840, Kaiser seit 875, Tod: 877.

Karl III. der Dicke: König in Italien im Jahre 876, Kaiser seit 25. Dezember 880, Tod: 12. Jan. 888.

Archicancell.: Heimard, Luitwart, Luitbert.

Cancell.: Waldo.

Arnolf: 887—899, wird Raiser 894, Tod: 29. November 899. Archicancell.: Theotmar, Wiching, Bardo. Cancell.: Albert, Ausbert, Ernustus.

Andwig das Kind: seit 899 Kaiser, stirbt am 20. Juni 911. Archicancell.: Ratpod, Theotmar, Herihard, Piligrim.

Cancell.: Ernustus, Hatto, Salomon.

Notarii: Alberich, Ruadmir, Theodulf.

Conrad I.: 8. Movember 911 bis 23. Dezember 918.

Archicap.: Bilgrim, Erzbischof von Salzburg. Cancell.: Salomon, Bischof von Constanz. Notarius: Obalfridus.

Rotarius: Odalfridus.

heinrich I.: 9. April 919 bis 2. Juli 936.

Archicap.: Heriger, Erzbischof von Mainz; Rudtger, Erzsbischof von Trier; Hildibert, Erzbischof von Mainz.

Cancell.: Poppo.

Notarius: Simon.

Otto I. der Große: König in Deutschland seit 8. August 936 Kaiser seit 962 bis 7. Mai 973, seinem Todestag.

Archicancell.: Hilbebert, Erzbisch, von Mainz (937); Friedrich, Erzbisch, von Mainz (954); Wilhelm, Erzbisch, von Mainz; Bruno, Erzbisch, von Eöln (959); Hatto und Rupert, Erzbisch, von Mainz; Wiefried, Erzbisch, von Eöln (941).

<sup>&</sup>quot;) Das Kangleipersonal wurde speziell fur feinen Beruf vorbereitet, sowohl durch eigentlichen Schulinterricht als auch durch praftische Auleitung in der Kanglei felbft. Ausger Einsicht und allgemeiner Bildung mußte bas Kangleipersonal auch die Eigenschaften der Treue, Berichwiegenheit und Undestechtichkeit bestigten.

Cancell.: Poppo - 940, Bruno, Quidulf - 966, Rudolf 966, Poppo 968, Lugerus 970, Billigisus 972—73, Folg= mar 974. Außerdem noch: Notker, Abelbold, Osbert, Urmus, Sugbert, Zeger, Rutbert, Rudger.

Notarius: Bilcillifus.

Otto II.: König in Deutschland seit 26. Mai 961, wird Mit= faifer 967, Alleinkaiser 973 bis 7. Dezember 983, seinem Todestaa.

Archicancell.: Rupert und Willigis, Erzbisch. von Mainz. Cancell.: Willigis 973, Folgmar 974-976, Egbert 976-77.

Sildibold, Bifch, von Worms 978-83; aukerdem noch: Fulginat, Sugo, Burchard und Robert.

Otto III.: Raiser vom 24. Dezember 983 bis 23. Januar 1002. Archicancell.: Willigis. Erzbischof von Mainz.

Cancell .: Sildebold, Bifchof von Worms, und Beribert.

heinrich II. der heilige: deutscher König seit 6. Juni 1002, Raifer 14. Februar 1014 bis 13. Juli 1024.

Archicancell.: die Erzbisch. von Maing: Willigis, Erdenbald und Aribo.

Cancell.: Egilbert, Bruno, Eberhard und Günther.

Conrad II. der Salier: König feit 8. September 1024, Raifer 26. März 1027 bis 4. Juni 1039.

Archicancell.: die Erzbisch. von Mainz: Aribo und Bardo. Cancell.: Udalrich und Burchard.

Heinrich III. der Schwarze: deutscher König seit 1028, Alleinherrscher seit 4. Juni 1039, Raiser 1046 bis 5. Oftober 1056.

Archicancell.: die Erzbisch, von Mainz: Bardo und Lupold.

Cancell.: Theoderich 1039, Eberhard 1040—42, Abelger 1043, Theoderich 1045 und Winither seit 1050; außerdem noch: Eppo und Hartwich.

heinrich IV.: unter Vormundschaft vom 5. Oktober 1056 bis 1062, Raiser 31. März 1084, Todestag: 7. August 1106.

Ardicancell.: die Erzbifch. von Maing: Quitpold, Sifrid. Wezilo, Ruthard.

Cancell.: Günther, Gebehard 1059, Wichfrid, Friedrich 1062—1063, Sigehard 1064—67, Pibo 1068, Adalbero 1069, Hermann, Humbert und Theoderich.

Cancell. (in Italien): Gregor, Bifch. von Bercelli; Burchard. Bisch, von Laufanne, und Ogerius von Jorca.

Heinrich V.: König seit 1105, beziehungsweise 6. Januar 1106, Kaiser 1111 bis 23. Mai 1125.

Archicancell.: die Erzbisch, von Mainz: Authard und Abelbert.

Cancell.: Abelbert, seit 1106, Arnold, Bruno 1112—1122, Philipp 1123—25.

Kothar III. der Sachse: deutscher König seit 13. September 1125, zählt seine Kaiserjahre von 1133 bis 3. Dezember 1137.

Archicancell.: Abelbert, Erzbischof von Maing.

Cancell.: Thietmar, Anselm, Ckhard, Berthold, Cberhard, Eribert, Eriald.

Conrad III.: 13. März 1138 bis 15. Februar 1152.

Archicancell.: Die Erzbisch. von Mainz: Abelbert, Marcolf, Heinrich.

Cancell.: Arnold. Rotarius: Heinrich.

Eriedrich I. Barbarossa: jählt als König seit 9. März 1152, als Kaiser vom 18. Juli 1155 bis 20. Juni 1190.

Archicancell.: die Erzbisch. von Mainz: Heinrich, Arnold, Conrad, Christian; 1155 Arnold von Coln.

Cancellar.: Arnold 1152-53, Reinald feit 1156, Chriftian, Seinrich, Philipp, Gottfried und Johann.

Heinrich VI.: König 15. August 1169, Alleinherrscher seit 1190, Kaiser seit 14. April 1191 bis 28. September 1197.

Archicancell.: Conrad, Erzbischof von Mainz.

Cancell.: Theoderich, Conrad, Otto, Lothar.

Protonotarii: Heinrich, Ligelous.

Philipp: König 5. April 1198 bis 21. Juni 1208.

Cancell.: Conrad von Ravensburg, Bischof von Würzburg; Hertwich, Bisch. von Eichstädt, und Conrad von Teispach. Brotonot.: Sifrid; Conrad. Bischof von Speier.

Protonot.: Silito; Contao, Silajoj von Speter

Motarius: Helfricus.

Otto IV.: wird Gegenkönig im Jahre 1198 im Juli, anerkannt seit 1208, Kaiser 1209 bis 19. Mai 1215.

Cancell.: Hermann Gr. zu Katenellenbogen, Bischof zu Münster; Conrad von Scharfenberg, Bischof von Speier.

Protonot.: Walther.

Notarius: Morandus und Helfrich.

Friedrich II.: deutscher König seit 9. Dezember 1212, Kaiser 1220 bis 13. Dezember 1250.

Cancell.: Gualterius de Palearis, Bifchof von Troja; Conrad von Scharfenberg, Sifrid von Stein.

Profonot.: Berthold von Niffen, Marevaldus, Heinrich, Beter von Binea.

Notarii: Heinrich de Parifiis, Ulrich, Marquard, Magister Stabilis, Peter von Salerno, Jacob von Casatagirone, Jacob von Catania, Peronus von Benasro, Philipp von Salerno, Johann von Capua, Johann von Tregeto, Johann von Lauro, Procopius von Matera.

Heinrich Raspe als Gegenkönig seit 1246, stirbt 16. Februar 1247. Cancell.: Conrad v. Scharsenberg, Bischof von Speier; Sifrid, Bischof von Regensburg.

Protonot.: Sigelous, Heinrich v. Tanne, Degenhard.

Notarii: Marquard, Ulrich, Werner.

Conrad IV.: als König ernannt im Jahre 1233, Todestag: 20. Mai 1254.

Notarii: Walter und Conrad von Ulm.

Wilhelm von Holland: beutscher König seit 1. November 1248 bis 28. Januar 1256.

Cancell.: Beinrich, Erwählter von Speier.

Vicecancell.: Lubbert, Abt von Egmont.

Protonot.: Arnold von Holland, Probst zu Weglar.

Notarii: Heinrich und Ulrich.

Alphons von Castilien: deutscher König seit 1. April 1257 bis 4. April 1284.

Richard von England: deutscher König seit 17. Mai 1257 bis 2. April 1272.

Rudolph von habsburg: König seit 24. Oftober 1273 bis 15. Juli 1291.

Cancell.: Otto, Probst in Speier; Rudolph von Hohened, Erzbischof von Salzburg.

Protonot.: Heinrich, Bischof von Trient; Gottfried, Bischof von Klingenberg, Bischof von Constanz.

Notarii: Andreas v. Rode, Probst von Werden, und C. v. Diessenhoven.

Adolf von Massau: König vom 6. Mai 1292 bis 2. Juli 1298. Seiner Kanzlei stand vor: Meister Ebernand von Offenbach, ansangs als Protonotar und Vicekanzler, dann als Hoftanzler.

Albrecht I. von Gesterreich: 27. Juli 1298 bis 1. Mai 1308.

Hoffangler: Eberhard de Lapide, Probst von Weißenburg; Johann, praepositus Thuricensis und Bischof von Eichstädt.

Hofprotonot.: Johann (später Hoffangler) und Micolaus von Speier.

Notare: Jacob, Canonicus zu Goslar, Gebewin und Hadmar. Heinrich VII. von Luxemburg: 27. November 1308 bis 24 August 1313.

Kangler: Heinrich, Abt von Eußernthal und Bisch, von Trient. Protonot.: Simon von Marville und Heinrich von Geldonia. Notare: Magister Nicolaus, Bernardus de Mercato u. a.

Friedrich III. der Schöne: beutscher König seit 25. November 1314, Mitkaiser von 1325 bis 13. Januar 1330.

Ludwig der Bager: deutscher König vom 25. November 1314 bis 11. Oftober 1347, Kaiser feit 1328.

Rangler: Hermann, Scholafter und Probst zu Speier.

Brotonot.: Magister Ulrich de Angesta.

Rotar: Werner von Numberg, Probst zu Freising.

Karl IV.: beutscher König seit 11. Juli 1346, Kaiser 1355 bis 29. November 1378.

Kangler: Ricolaus, Probst zu Prag; Johannes, Bischof von Leutomissel.

Magister curiae: Burchard, Graf von Magdeburg.

Günther von Schwarzburg: gewählter Kaiser vom 1. Januar bis 18. Juni 1349.

Wenzel: König seit 10. Juni 1376, abgesett im Jahre 1400 am 20. August, stirbt am 16. August 1419.

Ruprecht von der Pfalz: 20. August 1400 bis 18. Mai 1410 als beutscher König.

Sigismund: 1. Oftober 1410 bis 9. Dezember 1437.

Albrecht II.: 18. März 1438 bis 27. Oftober 1439.

Friedrich IV.: deutscher König seit 2. Februar 1440, gekrönter Kaiser vom 17. März 1451 bis 19. August 1493.

Maximilian: 16. Februar 1486 bis 12. Januar 1519, zählt durch die ganze Zeit seiner Kaiserjahre\*).

<sup>\*)</sup> Bon Maximilian an find burchgehends als Beginn ber Megierung Die Jahre ber Bahl angegeben.

Karl V.: 28. Juni 1519 bis 23. August 1556, Tod: 21. September 1558.

£erdinand I.: König seit 5. Januar 1531, Kaiser 24. Februar 1556 bis 25. Juli 1564.

Maximilian II.: 22. November 1562 bis 12. Oftober 1576.

Andolf II.: 27. Oftober 1575 bis 20. Januar 1612, Kaiserseit 1576.

Matthias: 3. Juni 1612 bis 20. März 1619.

Ferdinand II.: 28. August 1619 bis 15. Februar 1637.

Ferdinand III.: 12. Dezember 1636 bis 2. April 1657, zählt seine Kaiserjahre von 1637 an.

ferdinand IV.: 24. Mai 1653 bis 9. Juli 1654.

Leopold I.: 18. Juli 1658 bis 5. Mai 1705.

Joseph I.: 24. Januar 1690 bis 17. April 1711.

Karl VI.: 12. Oftober 1711 bis 20. Oftober 1740.

Karl VII.: 24. Januar 1742 bis 20. Januar 1745.

Frang I.: 13. September 1745 bis 18. August 1765.

Joseph II.: 27. März 1764 bis 20. Februar 1790.

Leopold II.: 30. September 1790 bis 1. März 1792.

Franz II.: 5. Juli 1792 bis 6. August 1806.

### § 79.

# b. Die Jahresanfänge im Mittelalter.

Die Jahresanfänge gingen im Mittelalter aus einander, was sowohl bei den Zeitangaben der Urkunden, als auch bei denen in Schriftwerken der Chronisten zu beachten ist. Man unterschied nämlich im Mittelalter sechs verschiedene Arten des Jahresanfangs und zwar galten als solche:

1) der 1. Januar, 2) der 1. März, 3) der 25. März, das Fest "Mariä Berkündigung", 4) die Ostervigil, 5) der 1. Sep-

tember und 6) ber 25. Dezember.

Bezüglich diefer verschiedenen Jahresanfänge laffen fich folgende

Einzelpunkte feststellen:

1) Der 1. Januar als Jahresanfang ist der des römisch-julian. Kalenders. Das Heidentum verband mit diesem Jahresansang bestimmte Festlichkeiten; die christliche Kirche weigerte sich bei Annahme des 1. Januar als Jahresansang zugleich auch diese Feste zu übernehmen, und substituierte dafür lieber das

jübische Fest der Beschneidung Christi, eireumeisio domini. Trotsdem verwochte die christliche Kirche die heidnischen Feste nicht auszurotten und nahm darum bald den 25. Dezember, die Zeit der Geburt Christi, als Jahresansang an. In einzelnen Provinzen erhielt sich jedoch der heidnische Gebrauch und der Kampf um die Feststellung des Jahresansangs dauerte selbst im kirchlichen Gebiete teilweise fort dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, wo man wieder zum alten Gedrauch des Jahresansangs mit dem 1. Januar zurückgriff. In der kaiserlichen Kanzlei wurde der 25. Dezember als Jahresansang lange Zeit hindurch seistgehalten; in der päpstlichen Kanzlei erscheint dagegen seit dem Jahre 1621 in Breden und einige Zeit später (1691) auch in Bullen nicht selten der 1. Januar als Jahresansang, veransast durch eine Bersordnung des Papstes Innocenz XII. (1691—1700).

2) Der 1. März als Jahresanfang war vor der Kalenderreform durch Cäsar in Rom üblich. Es sindet sich dieser Jahresansang auch noch bei Christen im 5. Jahrhundert. Auch die alten Franken begannen das Jahr mit dem 1. März und in der

Republik Benedig galt derfelbe bis jum Jahre 1797.

3) Der 25. März als Jahresanfang, alfo bas Feit "Maria Berkundigung", ist natürlich christlichen Ursprungs und gründet fich auf die Annahme, daß die Menschwerdung Chrifti bereits mit diesem Zeitpuntte begann, und auf das Streben, den Jahresanfang mit dem Augenblick der Menschwerdung Christi zu vereinigen. Diesen Jahresanfang hatten viele Kangleien in Ubung. jo die Kölnische Kirche bis zum Jahre 1310, die Trierer Kirche bis zum Jahre 1567, in der Schweiz die Diözese Laufanne seit dem Rongil von Bafel (1434), ferner England vom 13. Sahr= hundert bis zum Jahre 1753, die Universität Röln in früherer Reit. Mit besonderer Vorliebe wurde mit diesem Nahresanfang in der papftlichen Ranglei gerechnet. Wir finden ihn nament= lich bei Bapft Nicolaus II. (1058-1061), ferner bei Urban II. im Jahre 1095 und 1096 nach Bifaner Art, Caligtus II. (1119-1124), II.(1130-1143), Nicolaus V. (1447-1455), Calirtus III. (1455—1458), Pius II. (1458—1464), Paul II. (1464—1471), Innocenz VIII. (1484—1492), Paul IV. (1555—1559) nach Florentiner Art. Gregor XV. (1621-1623) fing in Bullen bas Jahr mit dem 25. März an, in Breven dagegen mit dem 1. Januar.

Bezüglich des Gebrauchs, das Jahr mit dem 25. März zu beginnen, ist übrigens noch zu unterscheiden der Florentiner

und ber Pifaner Gebrauch - jogenannter "Calculus Florentinus" und "Calculus Pisanus". Die Bifaner begannen mit dem 25. März das Jahr, aber um 9 Monate und 7 Tage vor unserer Zeitrechnung; die Florentiner dagegen begannen gleichfalls mit dem 25. März, aber um 2 Monate und 25 Tage nach unserer Zeitrechnung. Der Calculus Pisanus ist demnach dem Calculus Plorentinus um ein volles Jahr voraus. Es besteht also z. B. das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung aus:

dem 25. März — 31. Dezember 999 und 1. Januar — 24. März 1000 bes calculus Pisanus, oder dem 25. März — 31. Dezember 1000 und 1. Januar — 24. März 1001 bes calculus Florentinus:

oder das Jahr 1000 des calculus Florentinus besteht aus:

dem 25. März - 31. Dezember 1000 und 1. Januar -24. März 1001 unserer Zeitrechnung;

oder das Jahr 1000 des calculus Pisanus besteht aus: dem 25. März — 31. Dezember 999 und 1. Januar —

24. März 1000 unserer Zeitrechnung.

- 4) Das Ofterfest oder die Oftervigil als Jahres= anfang ist die unsicherste Jahresberechnung; es kann ja dasselbe auf nicht weniger als 35 verschiedene Termine fallen. Dazu kommt noch, daß man bald von der Ostervigil, bald vom Charfreitag, bald vom Ostertage berechnete, so daß also hiedurch die Mannigfaltigkeit der Berechnung noch wesentlich erweitert wurde. Doch war auch dieser Jahresansang in verschiedenen Ländern in Übung; jo rechnete man namentlich in Holland, Flandern, Burgund, Hennegan vom Charsamstag als Jahresansang, in Brabant vom Charfreitag au; die Lütticher Kirche fing bis zum Jahre 1333 das Jahr mit der Offervigil an (von diesem Jahre an mit Weihnachten): auch in Frankreich rechnete man gewöhnlich von der Oftervigil an, aber auch Weihnachten und der 25. März finden sich da als Jahresanfänge. Auch in der päpiklichen Kanzlei war dieser Jahresanfang zeitweise im Gebrauch; namentlich Papft Nicolaus IV.
- jette sest, daß das Jahr in Kom mit Ostern anzusangen sei.
  5) Der 1. September als Jahresanfang hat für deutsche Urkunden keine Bedeutung; er war vorzugsweise in Byzanz im Gebrauch.
- 6) Der 25. Dezember als Jahresanfang gründet wieder auf dem chriftlichen Streben, die Menschwerdung Chrifti als Jahresanfang zu nehmen. In Deutschland hat sich dieser Gebrauch

besonders eingebürgert, mit Ausnahme des Kölner und Trierer Gebietes, welche fich von dieser Datierungsweise besonders deshalb ausgeschloffen haben, weil die Ranglei der Erzbischöfe von Mainz fich vor allem für diesen Jahresansang entschied und darum Köln und Trier nach dieser Richtung eine oppositionelle Stellung gegen Mainz zeigten. Rarl der Große fette diefen Jahregaufang auch für die kaiferliche Ranglei fest und da galt der 25. Dezember überwiegend, besonders im 10. bis 16. Jahrhundert. Desgleichen haben Frankreich und Stalien, letteres mit Ausnahme von Bifa und Florenz, wenigstens wechselweise mit dem 25. Marg ben Sahresanfang berechnet. In der papitlichen Ranglei begegnet man gleichfalls diesem Jahresanfang, allerdings mit mehrfacher Unterbrechung, bis jum 10. Jahrhundert; im Jahre 1294 fing Papit Bonifacius VIII. gleichfalls wieder mit Beihnachten das Jahr an, worin ihm die meisten Bapfte des 14. Jahrhunderts nachfolgten. In England galt er teilweise bis zum 13. Jahrhundert. sowie in deutschen Teilen der Schweiz und den niederländischen Provingen. Der Deutsche Orden hatte diese Datierungsweise durchgehends in Abung und in Brandenburg findet fich dieselbe bis in das 16. Sahrhundert.

Eine Unterscheidung bringen die Ausdrücke: stylus curiae und stylus ecclesiasticus, indem ersterer die Berechnung des Jahresanfangs mit Oftern, letterer die des Jahresanfangs mit dem 1. Januar oder Beihnachten bezeichnet.

Wo das Jahr mit Weihnachten begann, hat man zur Richtigstellung der Jahreszahl nach unserer Zeitrechnung für die Tage vom 25.—30. Dezember das angegebene Jahr, um 1 zurückzustellen; wo das Jahr mit idem 25. März auchebt, ist dagegen das Jahr, um es mit unserer Zeitrechnung in Einklang zu bringen, um 1 zu versmehren, z. B. "Actum anno dom. 1325 in die sancti Silvestri" ist als Datum einer Mainzer Urfunde der 31. Dezember 1324.

Bei speziellen Datierungsarten, wie bes Mainger, Kolner, Trierer Erzstiftes u. dergl., findet fich baufig auch der besonders bezeichnende Beisat: seeundum stylum Trevirensem, seeundum stylum Moguntinum, Coloniensem, nach Gewohnheit bes

Erzftifts Trier u. f. w.

# § 80.

# 5. Die Cyklen.

Bei den urkundlichen Datierungen sinden sich bisweilen außer den allgemein üblichen Zeitangaben von Jahr, Monat und Tag auch noch besondere, teils historische, teils astronomische Hinweise, welche hier zunächst den Zweck haben, zur genauern Bestimmung der Datierung zu dienen. Ein Beispiel seltener Vollständigkeit

und Genauigleit der Datierung bringt Mabillon: de re dipl. (Lib. VI ¡Nr. 171); dasselbe lautet: Acta sunt haee anno ab incarnatione domini 1109, indiccione II, epacta XVII, concurrente IV, cyclus lunaris V, cyclus decemnovenalis VIII, regularis paschae V, terminus paschalis XIIII. cal. Maii, dies paschalis VII. cal. Maii, lunae ipsius XXI.\*).

Derartige Sicherheitsbeijäge zu den Urkundendaten gehören ausschließlich der ältern Zeit an und kommen bei unserer modernen Datierungsweise durchweg nicht mehr vor. Ihre Berechnung ist Sache der aftronomischen oder mathematischen Chronologie oder gehört — wie auch der sogenannte Indiktionsenklus — zur mittelalterlichen Kalendertechnik. Wir haben deshald nur Anlaß, das Wesen dieser einzelnen Beisäge in aller Kürze zu erläutern. Hauptsächlich gehören hieher die sogenannten Cyklen, worunter man eine wiederkehrende bestimmte Reihe von Fahren versteht, nach deren Ablauf gewisse Zeitverhältnisse und Erscheinungen sich regelmäßig wiederholen. Als solche Cyklen sind zu nennen: 1) der Indiktionse, 2) der Sonnen= und 3) der Mondenklus.

## § 81.

#### a. Der Indittionechtlus.

Der Indiftionschflus, auch Kömerzahl, kaiserliche Zahl, Kömerzinszahl oder "Zeichen" in deutschen Urkunden genannt, ist die Zahl, welche angiebt, die wievielte Stelle ein gegebenes Jahr in einem bestimmten Chklus von 15 Jahren einnimmt. Über die Beranlassung des Indiktionschklus besteht keine

Über die Beranlassung des Indiktionschklus besteht keine durchweg seste Anschauung. Nach Savigny knüpft sich die Rechnung nach Indiktionen an eine von ihm vorausgesetzte fünszehnjährige Grundsteuerperiode des Kömischen Reiches. Diese Ansicht sindet wesentliche Unterstützung in der Tradition des Mittelasters, das diesen Entstehungsgrund als den alleinigen annimmt. Auch heute neigt man sich in wissenschaftlichen Kreisen mit Vorliebe zu dieser Anschauung hin. Mommsen dagegen sucht die Indictio als die "indictio Paschae" zu erklären, die nach dem Siege Constantins über Mazentius — 28. Oktober 312 p. Chr. — erlaubt worden sei. Gegen beide Anschauungen

<sup>\*)</sup> Siehe auch: Schonemann : "Coter z. praft. Diplom." Bd. I, G. 83, Nr. 45.

läßt sich ein Einwurf gestend machen: Bei Savignys Anschauung sehlt ein Ertsärungsgrund dasür, warum dieselbe erst mit dem 1. September 312 p. Chr. anhebt, und bei Mommsens Annahme sehlt ein Ertsärungsgrund dasür, daß es gerade ein Zeitraum von 15 Jahren ist. Beiden Ansichten entgegen sucht endlich der italienische Geschrte Rossi den ägyptischen Ursprung der Indistion als wahrscheinlich darzustellen.

Bur Berechnung der Indiktion ist das Verhättnis derselben gegenüber der dyristlichen Zeitrechnung ins Auge zu fassen. Es fällt nämlich beim Zurückrechnen das erste Jahr eines solchen Indiktionsenklus auf das Jahr 3 vor Christus. Deshalb ist zur Berechnung dieses Enklus die Zahl 3 zu der gegebenen Jahreszahl zu addieren und die Summe durch 15 zu dividieren. Der Rest ist die Indiktion oder Römerzahl, und wenn kein Rest bleibt, dann ist die Indiktion die Zahl 15 selbst.

Beispiele: Indiktion für das Jahr 1020?

1020 + 3 = 1023: 15 = 68 mit 3 als Rest,

d. h. für das Jahr 1020 ist 3 die Indiktion, und dieses Jahr ist das 3. im 69. Indiktionschklus.

Indiktion für das Jahr 1882?

1882 + 3 = 1885 : 15 = 125 mit 10 als Rest,

d. h. für das Jahr 1882 gilt die Indictio 10 oder: dieses Jahr ist das 10. im 126. Indiktionschklus.

Man unterscheidet übrigens nach den Anfängen drei verschiedene

Berechnungen der Indiktion, nämlich:

- 1) die griechische Indistion indictio Graeca oder Constantinopolitana —. Dieselbe ist die älteste und ursprüngliche derartige Spoche; sie beginnt mit dem 1. September und war im Orient im Gebrauch. Im Abendland erscheint sie in der päpstlichen Kanzlei von 584—1087 und abwechselnd mit der sogenannten römischen Indistion von 1100—1147, sowie in der Kanzlei der Karolinger von 801—823 und gemischt mit der römischen von 824—832;
- 2) bie Bedasche Indiktion indictio Bedana: weil von Beda Benerabilis verbreitet. Diese beginnt mit dem 24. September. Als ältestes sicheres Beispiel ihres Borkommens dient eine Inschrift vom Jahre 619. Sie ist unter den Karoslingern in Frankreich im Gebrauch, auch in der deutschen Kausleiseit Mitte des 9. Jahrhunderts, jedoch hier zumeist gegen die römische zurücktretend, und in der päpstlichen Kanzlei in dem

wenig umfangreichen Zeitraum von 1088—1099. In der kaiferslichen Kanzlei tritt übrigens die griechische, mit dem 1. Sepstember beginnende Indistion unter der Regierung Kaiser Friedrichs II. wieder wesentlich in den Vordergrund. Vereinzelt schon 1214 und in den folgenden Jahren sindet man neben der Bedaschen Indistion auch wieder die griechische und schon 1218 überwiegt die letztere. Seit dem Jahre 1219 ist die Bedasche Indistion aus der Kanzlei Kaiser Friedrichs II. gänzlich verdrängt. In der Kanzlei Kaiser Heidrichs wird die Bedasche Indistion wohl wieder ausgenommen, aber ohne daß der Gebrauch der griechischen wieder beseitigt worden wäre, der sich in dieser Zeit saft ebenso oft angewendet sindet\*).

Ein Urkundendatum lautet:

Dat. anno incarn. dom. MCXXXIV, VII, cal. Maii, indict. XI. \*\*)
Die Berechnung:

1134 + 3 = 1137: 15 = 75 giebt hier als Rest 12.

In dieser einer Urkunde Kaiser Lothars III. beigefügten Datierung ist als Indiktion XI angegeben, obwohl nach obiger Berechnung 12 die Indiktionszahl wäre. Daraus folgt, daß in diesem Falle der Indiktionsansang nicht auf den Ansang des Iahres berechnet wurde, sondern erst auf den September siel, mithin in dem angegebenen Datum: VII. eal. Maii noch die Indiktionszahl XI bestand. Es hatte also hier die Bedasche Indiktionsberechnung zugrundegelegen.

3) Die römische oder päpstliche Indiktion — indictio pontificalis oder Romana. — Sie beginnt mit dem 25. Dezember oder 1. Januar, also mit dem Jahresansang, ist in der päpst-lichen Kanzlei schon seit dem Jahre 1088 abwechselnd mit den beiden erstgenannten in Übung und seit dem 13. Jahrhundert sowohl in der päpstlichen wie kaiserlichen Kanzlei herrschend.

Der Indiftionsanfang vom 24. September hat fich in verschiedenen Gegenden Dentichlands bis jum Ende des vorigen Jahrhunderts erhalten.

Bisweilen findet fich die Bezeichnung eines besonderen provinziellen Gebrauchs der Indiction beigefügt, z. B. indictione XII secundum consuetudinem Gneznensis provinciae.

<sup>\*)</sup> Fider : "Beitrage" II, 422.

<sup>\*\*)</sup> Schönemann: "Cod. d. pr. Diplom." Nr. 65.

#### § 82.

#### b. Der Connencutlus.

Der Sonnenehklus, eyelus solis ober solaris genannt, ist ein Zeitraum von 28 Jahren, beziehungsweise 28 Sonnenjahren — zu 365 Tagen 6 Stunden 48 Minuten und 48
Sefunden —, nach dessen Ablauf die Monatsdaten, also auch alle
unbeweglichen Feste, wieder auf dieselben Wochentage sallen, wie dies vor 28 Jahren der Fall war\*).

Die Jahre dieses Chklus werden demnach sortlausend mit den Zahlen von 1—28 bezeichnet, so daß auf jedes Jahr innerhalb eines solchen Chklus eine bestimmte Zahl trisst und die Sonnenschluszahl somit anzeigt, das wievielte Jahr innerhald eines solchen 28jährigen Zeitraums ein gegebenes Jahr ist. Der erste Berechner dieses Chklus war der Abt Diomysius Exiguus. Er begann seine Berechnung mit dem Jahre 9 dor Christus, da dieses ein Schaltjahr war und der 1. Januar auf einen Montag siel, so daß man dieses Jahr als den Ansang des letzten Sonnenschklus vor Christus annehmen konnte.

Es müssen deshalb zur Berechnung des Sonnenchklus diese neun Jahre vor Christi Geburt zu dem gegebenen Jahre addiert werden und diese Summe ist alsdann durch 28, d. i. durch die Gesamtzahl der Jahre eines Sonnenchklus, zu dividieren. Der bleibende Rest bezeichnet die gesuchte Zahl, das heißt also die Stelle, welche ein bestimmtes Jahr innerhalb eines Sonnenchklus einnimmt, der Quotient dagegen giebt an, wieviele Sonnenchklen überhaupt seit dem Jahre 9 vor Christus abgesausen sind.

Beifpiele: Belches ift der Sonnenchflus für das Jahr 1152? Berechnung: 1152 + 9 = 1161 : 28 = 41

 $\frac{112}{41}$ 28

13 als Rest = cycl. sol. anni 1152,

d. h. das Jahr 1152 ist das 13. nach Ablauf von 41 Sonnencyklen, mithin das 13. Jahr im 42. Sonnenenklus.

<sup>\*)</sup> Gruber: "Lehrspftem" § 577. Grotesend: "Sandbuch der historischen Chronologie". Weidenbach: "Kalendarium".

Welches ift der Sonnenchtlus für das Jahr 1882?

Berechnung: 1882 + 9 = 1891 : 28 = 67 mit 15 als Rest; d. h. das Jahr 1882 hat den Sonnenzirkel 15 oder es bildet dieses Jahr das 15. im 68. Sonnenzirkel.

In dem Falle nun, wo Null als Rest bleibt, ist der Sonnenschssus als abgelausen zu betrachten und demnach die letzte Zahl 28 diesenige, welche die Stellung des gegebenen Jahres in dem betreffenden Sonnenchklus bezeichnet.

Beispiel: Welches ist der Sonnenchtlus für das Jahr 1139?

Berechnung: 1139 + 9 = 1148: 28 = 41

 $\begin{array}{r}
 112 \\
 \hline
 28 \\
 \hline
 \hline
 28 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$ 

d. h. das Jahr 1139 ist das 28. Jahr, also das lette in dem damit abgelausenen 41. Sonnencyklus.

Bei Jahresjahlen über 1000 kann man auch, da auf bas Jahr 1000 das erfte Jahr eines Sonnenchkus fällt, die Tausend einfach bei der Berechnung der Sonnenchkluszahl streichen, jum verbleibenden Rest 1 addieren und diese Summe alsbann durch 28 dividieren; der sich hier ergebende Rest stellt gleichfalls die Sonnenchkluszahl heraus; z. B.

 $\begin{array}{c} 1152-1000=152\\ 152+1=153:28=5\\ \hline 13=\text{cycl. sol. be8 Jahres 1152.} \end{array}$ 

§ 83.

## c. Der Mondchklus und die Goldene Bahl.

Der Mondehklus, cyclus lunaris oder decemnovenalis genannt, ist eine ununterbrochen wiederkehrende Reihe von 19 Jahren, nach deren Umlauf die Mondphasen wieder auf dieselben Monatsdaten sallen, wie vor Beginn dieses Chklus\*).

Dies ergiebt sich daraus, daß der synodische Umsauf des Mondes 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten und 2,8 Sekunden beträgt, was auf zwölf Umsäuse oder für ein Mondjahr 354 Tage 8 Stunden 48 Minuten und 33,6 Sekunden macht. Das mittlere tropische Sonnenjahr beträgt dagegen 365 Tage

<sup>\*)</sup> Gruber: "Lehrspftem" § 572.

Weidenbach: "Chronologische Tabellen" I, S. 1.

Grotefend: "Siftorische Chronologie".

5 Stunden 48 Minuten und 44,6 Sekunden. Daraus folgt, daß 19 Wondsichre und 7 Wondmonate bis auf 2 Stunden 4 Minuten 50,6 Sekunden gleich sind 19 Sonnenjahren, somit also nach 19 Jahren der Neumond immer wieder auf dasselbe Wonatsdatum und den gleichen Bochentag fällt. (Nach 200 Jahren ungefähr müßte wegen der immer noch bestehenden geringen Differenz ein Tag später angenommen werden.)

Dieser Chklus und dessen Berechnung liegt der Berechnung der "goldenen Zahl" zugrunde. Zur Berechnung des Mondenklus ist nun zunächst zu beachten, daß das Jahr 1 vor Christus der Ansang eines solchen Mondenklus war. Es ist deshalb das gegebene Jahr, sür welches der Mondenklus berechnet werden soll, um 1 zu vermehren und diese Summe alsdann durch 19 zu dividieren. Hiernach ergiebt sich alsdann mit der Berechnung des Mondenklus zugleich die "goldene Zahl" selbst, indem der Quotient aus obiger Teilung die Zahl der abgelausenen Mondenklen, der Rest aber, oder, wenn kein Rest bleibt, der Divisor 19 selbst die goldene Zahl ist.

Zugleich giebt diese Jahl an, die wievielte Stelle ein bestimmtes Jahr innerhalb des Mondenklus einnimmt.

Beispiele: Welches ist die goldene Zahl des Jahres 1350? Berechnung: 1350 + 1 = 1351:19 = 71 mit dem Rest 2; d. h. 2 ist die goldene Zahl für das Jahr 1350 oder das genannte Jahr ist das zweite im 72. Mondenklus.

Welches ist die goldene Zahl für das Jahr 1882?

Berechnung: 1882 + 1 = 1883: 19 = 99 mit 2 als Rest. 5. h, die goldene Zahl für das Jahr 1882 ist 2 oder das Jahr 1882 ist das zweite im 100. Mondenklus.

## § 84.

# 6. Die Oftergrenge.

Die goldene Zahl, welche ursprünglich thatsächlich mit Goldsschrift im Kalender verzeichnet wurde und daher so benannt ist, dient zur Bestimmung des Osterfestes. Das Konzil von Nicaea 325 n. Chr. hatte beschlossen, daß das Osterfest an dem ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingssvollmond begangen werden solle. Die Konstellation des ersten Frühlingsvollmonds ist demnach maßgebend sier den Eintritt des

Oftersestes, und da vom Osterseste alle übrigen beweglichen Feste des ganzen Jahres abhängen, so ist die Bedeutung der Berechnung des ersten Frühlingsvollmonds augenfällig. Als desinitiver Tag des Frühlingsanfangs wurde für alle Zeiten der 21. März angenommen. Der nach dem 21. März eintretende Bollmond ist sonach bestimmend für das Ostersest, indem der nach Eintritt dieses Bollmonds solgende nächste Sonntag der Ostersonntag ist; z. B. im Jahre 1882 sällt der erste Bollmond nach dem 21. März auf Montag den 3. April, folglich Ostern auf den daraussolgenden Sonntag den 9. April. Aus dieser Grundregel ergeben sich solgende Möglichsteiten:

- 1) der 21. März fällt auf einen Samstag und auf diesen Tag tritt zugleich der Bollmond ein. In diesem Falle ist Ostern am darauffolgenden Tag, also am 22. März. Früher als auf den 22. März kann sonach Ostern nicht fallen;
- 2) der 21. März und der Bollmond fallen zusammen auf einen Sonntag. In diesem Falle wird die Ofterfeier auf den folgenden Sonntag den 28. März verlegt;
- 3) der 21. März fällt auf einen Sonntag und der Frühlingsvollmond tritt schon am 20. März, dem unmittelbar vorangehenden Samstag, ein. Es hat demnach dieser Bollmond, da er vor dem 21. März liegt, keinen Einfluß auf die Osterbestimmung, sondern erst der solgende, um 28 Tage später sallende Bollmond. In diesem Falle kann Ostern erst nach 28 Tagen, also am 18. April, geseiert werden;
- 4) fällt dieser am 18. April eintretende Bollmond zufällig wieder mit einem Sonntag zusammen, dann gilt abermals die Bestimmung, daß das Ostersest um eine Woche verschoben werde, somit erst auf den 25. April fällt; endlich:
- 5) der 21. März kann auf einen beliebigen Tag der Woche fallen und der Vollmond an einem beliebigen Wochentage nach dem 21. März eintreten, dann gilt immer der unmittelbar folgende Sonntag als Oftersonntag.

Das Ofterfest ist daher notwendig an die Zeit zwischen dem 22. März und 25. April gebunden, innerhalb dieser Zeit aber kann es auf jeden der zwischenliegenden Sonntage sallen. Der 22. März bildet somit die früheste, der 25. April die späteste Oftergrenze (terminus paschalis).

Die Oftergrenze findet sich bisweisen auch in urfundlichen Datierungen aufgeführt als lung quarta deeima, to nach der mittelasterlichen Zählweise Ansanges und Endtermin mitgezählt werben, asso Reumond und Bosmond um vierzehn Tage auseinanderliegen. Jur Jahresbezeichnung in Urfunden wird dann in der Regel die Oftergrenze furz als: lung XIV bezeichnet; beim 18. April findet sich bisweisen auch die Bezeichnung: lung XIV ultima.

Die goldene Zahl hat, wie oben gesagt, die Bestimmung, zur Berechnung der Ostergrenze den ersten Neumond eines jeden Jahres, solgsich auch die übrigen Neu= und Vollmonde eines ganzen Jahres und sonach auch den Frühlingsvollmond anzuzeigen, um daraus den Eintritt des Ostersestes seistenen, indem nach 19 Jahren die Neumonde ja wieder auf dieselben Monatsdaten sallen und in dieser Art leicht um 13 Tage später der Vollmond berechnet werden kann und zwar kommen für die Berechnung der Ostergrenze nur die Frühlingsneumonde zwischen dem S. März und 5. April in Betracht, da der 13 Tage später sallende Vollmond in beiden Fällen zum 21. März und 18. April, den Tagen der Ostergrenze, führt.

#### § 85.

#### 7. Der Sonntagsbuchstabe (Litera dominicalis).

Im engsten Zusammenhange mit dem Sonnenenklus steht der Sonntagsbuch stabe (litera dominicalis), d. i. ein bestimmter Buchstabe, der auf den ersten Sonntag des neu begonnenen Kahres fällt.

Um diesen zu ermitteln, werden die Tage vom 1. bis 7. Januar mit den sieben ersten Buchstaben des Alphabets A—G bezeichnet. Der auf den Sonntag fallende Buchstabe ist der Sonntagsbuchstabe des Jahres. Gesetzt also, der 1. Januar ist ein Montag, so stellt sich die Berechnung solgendermaßen dar:

- 1. Januar = Montag = A. 2. Januar = Dienstag = B.
- 3. Januar = Mittwoch = C.

  4. Januar = Donnerstag = D.
- 4. Januar Donnerstag D.
- 5. Januar Freitag E.
- 6. Januar Samstag F.
- 7. Januar = Sonntag = G,

b. h. G ist der Sonntagsbuchstabe für das gegebene Jahr, oder jeder Tag des Jahres, auf den nach dieser Zusammenstellung der Buchstabe G fällt, ist ein Sonntag. Diese Darstellung gilt

jedoch nur für das gemeine Jahr von 365 Tagen. Da dieses aus 52 Bochen und 1 Tag besteht, so rückt der Anfang jedes solchen Jahres um einen Tag fort. Das einfallende Schaltjahr bagegen mit 52 Wochen und 2 Tagen verrückt den Jahresanfang um 2 Tage, infolgedessen der Sonntagsbuchstabe im gemeinen Jahre um eine Stelle, im Schaltjahre um zwei Stellen riidwärts ichreitet. Es würden sonach, wenn es feine Schaltjahre gabe, alle fieben Jahre die Wochentage auf die gleichen Monatsdaten fallen und die gleichen Sonntagsbuchstaben wiederkehren muffen. aber alle vier Jahre ein Schaltjahr einfällt und damit eine doppelte Verrückung des Sonntagsbuchstaben stattfindet, so treffen erft nach  $4 \times 7$  d. i. nach 28 Jahren wieder die gleichen Sonntagssbuchstaben ein, wie vor 28 Jahren.

Das Schaltjahr hat einen doppelten Sonntagsbuchstaben. Der erste berechnet sich für die Tage vom 1. Januar bis 23. Februar, und da hier die Ginschaltung eines Tages stattfindet, jo ergiebt fich, daß für die Zeit vom 24. Februar bis 31. Dezember noch ein zweiter Sonntagsbuchstabe eintritt. Dabei ist zu beachten, daß der Schalttag — 24. Februar — mit dem nach= folgenden 25. Februar einen und denfelben Bochen= tagsbuchstaben erhält.

Bit also 3. B. der 1. Januar eines Schaltjahres ein Sonntag, fo ift A der Sonntagsbuchstabe vom 1. Januar bis zum 23. Februar. Muf den 23. Februar als Donnerstag fällt demnach, wenn man vom 1. Januar an die Reihe der Buchstabenbezeichnung fortsett, der Wochentagsbuchstabe: E. Der 24. Februar, also der folgende Freitag, mit dem Wochentagsbuchstaben F wird als der Schalttag eingeschaltet und da diefer mit dem nächstfolgenden Samstag den 25. Februar den Wochentagsbuchstaben F beibehält, so fällt nun auf den hierauffolgenden Sonntag den 26. Februar der Buch= stabe G. und dieser gilt alsdann als Sonntagsbuchstabe bis zum Jahresschluffe.

Es ftellt sich demnach die Berechnung in folgender Beise dar:

mit Buchstaben A. 1. Januar = Sonntag = Sonntag A u. s. w. bis 8. 19. Februar - Sonntag A. = Montag В. 20. = Dienstag C. 21. = Mittwoch D. 22. = Donnerstag 23. E.

Die Sonntagsbuchstaben für dieses Schaltjahr find deshalb AG.

Die Notwendigkeit der Berechnung des Sonntagsbuchstaben ergiebt sich aus der mittelalterlichen Datierungsweise, welche häusig einen Tag nach oder vor einem bestimmten Feste angiedt, aber nicht zugleich bestimmt, der wievielte Monatstag dies ist; z. B. am Montag nach Petri Kathedrä, am Dienstag vor Trinitatis, am Freitag nach Martini, am Sonntag Oculi u. dergl. Ju derartigen Fällen muß man zunächst wissen, auf welchen Wochentag das gegebene Heiligensess der gegebene und von der selbst wieder beweglichen Ostern abhängige Sonntag fällt.

Jur Restifizierung solcher Daten ist zunächst die Bestimmung des Sonntagsbuchstaben unentbehrlich\*). Zu diesem Behuse vermindert man die urkundlich gegebene Jahreszahl um 1 und teilt dann diese verminderte Zahl mit 4. Zu der so um 1 verminderten Zahl wird der aus obiger Teilung sich ergebende Quotient abdiert und diese neue Summe abermals durch 7 geteist. Der Rest nach dieser zweiten Teilung — oder, wenn kein Rest bleibt, der Divisor 7 selbst — zeigt den ersten Wochentag des Jahres, der nach obiger Regel stets mit A zu bezeichnen ist, an und giebt somit gleich auch den Sonntagsbuchstaben zu erkennen, indem man von vormherein den Sonntag als 1. Tag der Woche, den Montag als 2. Wochentag, den Dienstag als 3. Tag u. s. w. annimmt.

Ergiebt sich also 3. B. nach dieser Berechnungsweise 4 als Rest, so heißt dies: der vierte Wochentag, d. i. der Mittwoch ist der erste Tag des gegebenen Jahres. Bezeichnet man diesen mit dem ersten Buchstaben des Alphabets A, so fällt auf den Donnerstag B, auf den Freitag C, auf den Samstag D und auf den ersten Sonntag des Jahres E; d. h. E ist der Sonntagssbuchstabe des gegebenen Jahres.

Diese Berechnungsart gilt übrigens nur für die Zeit des Julianischen Kalenders bis zum Jahre 1582, der ja hauptsächlich für die mittelalterliche Datierung maßgebend ist.

<sup>\*)</sup> Gruber: "Lehrsuftem ber Dipl.", § 557.

Um den Sonntagsbuchstaben für den Gregorianischen Kalender zu berechnen, muß man in gleicher Weise, wie oben angegeben, versahren; allein nach der zweiten Teilung sind vom Reste noch 3 Tage weiter zu zählen, um den 1. Wochentag für das 18. Jahrhundert sestzustellen, noch 2 Tage sür Berechnung des 19. Jahrhunderts und sür die Berechnung von 1900—2000 noch 1 Tag. Über 2000 hinaus giebt wieder die als Rest bleibende Zahl die Zisser sür den ersten Wochentag und deckt sich somit wieder die Jusianischen Berechnung mit der Gregorianischen.

Beispiel: Berechnung des Sonntagsbuchstaben nach gregorianischem Kalender für das Jahr 1881.

$$1881 - 1 = 1880 : 4 = 470$$
  
 $470 + 1880 = 2350 : 7 = 335$  mit 5 als Reft.

Der Nest 5 bezeichnet vom Sonntag an gerechnet den 5. Wochentag, d. i. den Donnerstag, von dem aus zur Berechsnung des ersten Tages im Jahre für das 19. Jahrhundert um 2 Tage weiter zu zählen ist. Hieraus ergiebt sich der Samstag als erster Tag des Jahres, auf den solglich der Tagesbuchstade A fällt. Der nach diesem solgende Sonntag sührt den Buchstaden B, und da dies der erste Sonntag des Jahres ist, so ist auch B der Sonntagsbuchstade des Jahres 1881.

Welches ist der Sonntagsbuchstabe des Jahres 1882?

Berechnung: 1882 - 1 = 1881; 4 = 470470 + 1881 = 2351; 7 = 335 mit 6 als Reft.

Die Zahl 6 bezeichnet vom Sonntag an gerechnet den Freitag als 6. Tag der Woche. Zählt man von diesem Tage an um 2 weiter, so ergiedt sich als erster Tag des Jahres der Sonntag, und da auf diesen der erste Buchstabe des Alphabets fällt, so gilt A als Sonntagsbuchstabe sür das Jahr 1882.

# § 86.

#### 8. Die Konkurrenten und Regularen.

Sonntagsbuchstabe, goldene Zahl und Ostergrenze sind die Hauptsaktoren der mittelalterlichen Datenberechnung. Die noch übrigen Begriffe, wie Konkurrenten, Regulares, Claves terminorum, Epakten, sind zur Datenberechnung mehr oder weniger entbehrlich und nur ihr Vorkommen in einzelnen mittelalterlichen

Schriftstücken zur größern Sicherheit der Jahresbezeichnung erfordert eine kurze Darstellung des Wesens derzelben sowie eine Erklärung ihrer Berechnungsart.

Als Stellvertreter des Sonntagsbuchstaben und mit diesem sowie mit dem Sonnencyksus in nächster Beziehung stehend sind die Konkurrenten (epactae solis, epactae majores) anszusühren\*).

Die Konkurrenten dienen gleichfalls zur Berechnung des Oftersestes oder wenigstens zur Sicherstellung des Datums und haben darum als nächsten Zweck, in der Zahlenreihe von 1—7 den Wochentag des 24. März in der Weise sestzustellen, daß auf den Sonntag die Zahl 1, auf Montag 2, auf Dienstag 3, auf Mittwoch 4, auf Donnerstag 5, auf Freitag 6 und auf Samstag 7 fällt.

Da nun der 24. März bei regelrechter Bezeichnung der einzelnen Tage mit den Buchstaben A—G den Tagesbuchstaben F hat, demnach also, wenn der Jahressonntagsbuchstabe F ist, auf einen Sonntag fällt, so stehen die Konkurrenten zu den Sonntagsbuchstaben im folgenden Verhältnisse:

Lit. dominic.: F E D C B A G Concurrentes: 1 2 3 4 5 6 7

Ein Jahr mit dem Sonntagsbuchstaben F hat asso am 24. März Sonntag = 1, ein Jahr mit dem Sonntagsbuchstaben E hat am 24. März Wontag = 2, mit D Dienstag = 3, mit C Mittwoch = 4, mit B Donnerstag = 5, mit A Freitag = 6, mit G Samstag = 7.

Zur Berechnung der Konkurrenten, die in der Datierung also durch die Zahlenreihe I—VII angesührt werden, nimmt man von dem gegebenen Jahr die Hunderter weg und dividiert die übrigsbleibende Zahl durch 4. Der sich hierauß ergebende Quotient wird alsdann zu jener um Hunderte verkürzten Zahl addiert und diese Summe durch 7 dividiert. Der hierauß sich ergebende Rest endlich ist der Numerus concurrens sir daß gegebene Jahr und zwar stimmt diese Zahl genau, wo es sich um Berechnung sür daß 12. Jahrhundert handelt, sür daß 10. Jahrshundert addiere man zu dem Reste noch 2, sür daß 11. Jahrshundert noch 1, sür daß 13. Jahrhundert subtrahiere man von

<sup>\*)</sup> Gruber : "Lebrfpftem", § 567.

jenem Reste 1, für das 14. Jahrhundert 2 und für das 15. Jahrhundert 3, um für diese Jahrhunderte den richtigen numerus concurrens zu erhalten. Das Jahr 1100 hat als num. conc. 6 und 7, 1200 hat 5 und 6, 1300 hat 4 und 5, 1400 hat 3 und 4, 1000 hat 7 und 1, 900 hat 1 und 2. Wo nun der Rest nebst dem vierten Teil nicht durch 7 teilbar ift, ergiebt sich im 12. Jahrhundert als num. conc. die Zahl, welche den Sonntagsbuchstaben felbst anzeigt und in den übrigen Sahr= hunderten die gleiche Zahl mit der obenangeführten Addition oder Subtraktion. Ift dagegen der Rest 0, dann entspricht diesem als num. conc. die Zahl 7 selbst.

Beispiel: Welches ift die Konkurrente für das Sahr 1176? 1176 - 1100 = 76

$$76 + \frac{76}{4} = 76 + 19 = \frac{95}{25} : 7 = 13$$

$$\frac{7}{25}$$

$$\frac{21}{4} \text{ ans Reft};$$

b. h. 4 ift die Konkurrente für das Jahr 1176.

Der Konkurrente wird öfters auch eine sogenannte Regulare beigesett, welche mit Beihülfe der erftern dazu dienen foll, den eigentlichen Wochentag zu bestimmen, an welchem ein Monden= monat und sonderlich der Oftermonat anfängt. Diese Regularen übersteigen die Zahl 7 auch nicht, und wenn sie zu der Konkurrente des gegebenen Jahres addiert eine größere Summe geben, dann werden die Siebener abgezogen und der Rest, mit einer Einheit vermehrt, zeigt den Wochentag des anfangenden Mondenmonats im urfundlichen Sahre an.

3. B. das Jahr 874 hat:

Ronfurrente 
$$4$$
  $1$   $4+5=9-7=2$  Regulare  $5$   $2+1=3$ , d. h. der dritte Tag, also der Dienstag, ist des Ostermonats Ansang.

§ 87.

# 9. Die Epakten.

Die Cpatten, die bisweilen in Urfunden neben dem Jahre Christi und der Indiktion genannt werden, stellen im allgemeinen den Überschuß eines bestimmten Zeitraums über einen andern dar, der nicht die gleiche Dauer hat, in besonderer chronologischer

Beziehung geben die Epakten den Überschuß des Sonnensahres über ein Mondjahr an, d. h. sie bezeichnen das Alter des Mondes am 1. Januar des lausenden Jahres, also die Zahl der Tage zwischen dem Neujahr und dem letzten Neumonde vorher. Und dies ist ihr Zweck, indem sie hierduch der Ostersberechnung als Grundlage dienen. Die Spakten gestalten sich in dieser Weise als ein 19jähriger Kreislauf ordentlich abwechselnder Zahlen, in denen sich dieser Überschuß des Sonnenjahres über ein Mondjahr darstellt, und wird zu ihrer Berechnung solgender Modus eingehalten: Man berechnet die goldene Zahl des gegebenen Jahres, subtrahiert von dieser 1, multipliziert den Kest mit 11, weil der Überschuß des Sonnenjahres über das Mondjahr 11 Tage ist, und dividiert dann dieses Produkt durch 30, als die Tageszahl eines synodischen Monats.

Beispiel: Welches ist die Epakte des Jahres 1176?

Berechnung der goldenen Zahl:

1176 + 1 = 1177 : 19 = 61

1176 + 1 = 1177 : 19 = 61

114

19

18 = golbene 
$$3ah$$
; folglich:

18 - 1 = 17 × 11 = 187 : 30 = 6

180

7

d. h. 7 ift die Epatte für das gegebene Sahr 1176.

Beispiel: Welches ist die Epakte des Jahres 1318?

Berechnung der goldenen Rahl:

1318 + 1 = 1319: 19 = 69 mit 8 = ber goldenen Zahl als Rest; folglich:

 $8-1=7\times 11=77:30=2$  mit 17 als Reft, b. h. die Zahl 17 giebt die Epakte für das Jahr 1318 an.

Diese Berechnungsart ergiebt die Spaktenzahl nach altem, Julianischem Kalender. Nach der Gregorianischen Kalenderresorm, welche den Spaktenchklus vorzugsweise zu seinem vollen Rechte der Berechnung des Ostervollmonds sührte, wird die Spakte durch solgende Berechnung dargestellt: Man multipliziert die goldene Jahl des gegebenen Jahres — die zunächst nach bekannten Regeln aufzusuchen ist — mit 11. Ergiebt sich hieraus ein Produkt, das größer ist als 30, dann dividiert man dasselbe durch 30. Ist das Brodukt der mit 11 multiplizierten Zahl

kleiner als 30, oder hat sich nach der Teilung des aus der goldenen Zahl und deren Multiplikation mit 11 gewonnenen Produktes durch 30 ein Rest ergeben, dann subtrahiert man hievon:

- a) die Bahl 10, wenn bas gegebene Jahr zwischen 1582 und 1699 liegt;
- b) die Zahl 11 für Jahre zwischen 1700 und 1899;
- e) die Zahl 12 für Jahre von 1900-2199.

Kann man jedoch von dem Reste die Zahlen 10, beziehungs= weise 11 und 12 nicht abziehen, dann addiert man zu diesem Reste vorerst 30 und zieht hievon die entsprechenden Zahlen ab.

Der Reft ift alsdann die Epatte des gegebenen Sahres.

3. B. Epatte für das Jahr 1602?

Goldene Zahl ift 7, folglich:

7 × 11 = 77: 30 = 2 mit 17 als Rest;

17 - 10 = 7, d. h. 7 ist die Epakte für 1602.

Epakte für das Jahr 1882?

Die goldene Zahl dieses Jahres ist nach vorher gezeigter Berechnung: 2

 $2 \times 11 = 22$ . Da das sich ergebende Produkt kleiner ist als 30, so subtrahiert man davon die Zahl 11, also:

22 - 11 = 11, d. h. 11 ift die Epakte für das Jahr 1882.

#### § 88.

#### 10. Die Claves terminorum.

Um die Oftergrenze, den Tag des ersten Frühlingsvollmondes, leichter zu bestimmen, wurde von den mittelalterlichen Komputisten eine Reihe von Zahlen aufgestellt, welche den Abstand eines willstürlich angenommenen Tages — hier des 11. März — von der jedesmasigen Oftergrenze (dem terminus paschalis) bezeichenten. Diese Zahlen werden "Claves" genannt, weil sie die Schlüssels sir verschiedene Berechnungen bieten. Der Sonntag nach der Ostergrenze gilt bekanntlich als der Ostersonntag und wenn dieser sestgestellt ist, dann läßt sich die Wirkung der elaves ebenso auf die übrigen hervorragenden und vom Osterseste abhängigen beweglichen Feste und Sonntage ausdehnen. Zu diesem Zwese wurden nun auch für diese Sonntage bestimmte Tage angenommen, von denen aus man, mit der Zahl der

claves vorwärts gablend, zu fünf bestimmten Tagen, den sogenannten terminis, fam, die mit dem terminus paschalis das gemein hatten, daß der auf sie folgende Sonntag der gesuchte Festtag war. Derartige claves gab es fünf, nämlich:

- a) 7. Januar = clavis septuagesimae oder des 9. Sonntags vor Oftern;
- b) 28. Januar = clavis quadragesimae ober des 1. Faften-
- c) 11. März = clavis paschae ober des Oftersonntags;
- d) 15. April = clavis rogationum oder des 5. Sonntags nach Oftern;
- e) 29. April = clavis pentecostes oder des Pfingstjountags. Zählte man von diesen Tagen aus mit der für das bestimmte Jahr geltenden elavis vorwärts und zwar unter Mitzählung des

Angings und Endtermins, so gesangte man zu fünf weiteren Tagen, den terminis, und die hierauffolgenden Sonntage waren die gewünschten Sonntage: Septuagesimä, Quadragesimä, Osterssonntag, Sonntag vor Himmelsahrt und Pfingstsonntag. Die Verechnung der elaves sindet statt mit Hingstsonntag. Fällt diese in den April, so wird zu dem Datum derselben 21 addiert; fällt sie dagegen in den März, dann wird 10 vom Datum der Oftergrenze subtrabiert. Im ersten Falle ift die Summe, im zweiten Falle der Reft die gesuchte Claviszahl.

Beispiel: Die goldene Bahl 1 hat die Oftergrenze: 5. April; bemnach 5 + 21 = 26, d. h. alle Jahre, denen die goldene Rahl 1 zukommt, haben die clavis terminorum 26.

Nach diesem Beispiel laffen sich nun die goldene Bahl und die clavis terminorum in folgendes Berhältnis zu einander bringen:

Goldene Rahl: Clavis termin.: Goldene Rahl: Clavis termin.:

| Ougi | . 01 | avis | cormin. | Onthette | Out | ji. O | ICLVI |
|------|------|------|---------|----------|-----|-------|-------|
| 1    | ==   | 26   |         |          | 11  | -     | 36    |
| 2    | _    | 15   |         |          | 12  | ===   | 25    |
| 3    | _    | 34   |         |          | 13  | -     | 14    |
| 4    | _    | 23   |         |          | 14  |       | 33    |
| 5    | _    | 12   |         |          | 15  | =     | 22    |
| 6    | _    | 31   |         |          | 16  | _     | 11    |
| 7    | _    | 20   |         |          | 17  | 2222  | 30    |
| 8    |      | 39   |         |          | 18  | =     | 19    |
| 9    | ==   | 28   |         |          | 19  | _     | 38    |
| 10   | =    | 17   |         |          |     |       |       |

Beispiel: Wann war Ditern im Jahre 1391?\*)

Das Jahr 1391 hat die goldene Zahl 5. Nach obiger Zusammenstellung entspricht der goldenen Zahl 5 als Claviszahl 12. Diese 12 werden nun vom 11. März an (unter dessen Mitzählung) weiter gezählt und ergeben den 22. März. Der 22. März war in diesem Jahre nach dem auf ihn sallenden Tagesbuchstaben ein Mittwoch, von welchem Tage aus sich dann die volle Ostersberechnung ergiebt.

# § 89.

# 11. Der neue Stil der Kalenderrechnung \*\*).

Unfere heutige Kalenderrechnung stimmt mit der des Mittel= alters nicht mehr überein; es haben sich wesentliche Differenzen herausgestellt, indem der Kanon, den man der Ofterberechnung im Mittelalter zugrundelegte, auf faliche Voraussetzungen ge= gründet war. Es wurde angenommen, daß das tropische Sahr 365 Tage 6 Stunden enthalte und der Cuklus von 235 synodischen Monaten gerade 19 julianischen Jahren mit 6939 Tagen und 18 Stunden gleichkomme. Dagegen aber beziffert fich das tropifche Jahr auf nur 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten und 48 Sekunden, der Cuklus von 235 synodischen Monaten aber auf 6939 Tage 16 Stunden 31 Minuten und 45 Sekunden. Diefer Fehler brachte eine durchgreifende allgemeine Störung der gesanten Zeitrechnung hervor. Es wurden deshalb die verschiedensten Versuche gemacht, eine Besserung in der Berechnungsart anzubahnen. Die Gelehrten des Mittelalters haben mit Gifer nach dem Grunde diefer mißlichen Berhältniffe gesucht; man erkannte wohl teilweise den Grund, fand aber nicht die entsprechenden Mittel gur Abhülfe, bis Papft Gregor der Große mit feiner Kalenderreform hervortrat. Er bestimmte das Jahr 1582 als das sogenannte annus correctionis. Um zunächst die verschobenen Nachtgleichen, die sich bereits um 10 volle Tage verrückt hatten, wieder an ihre eigentliche Stelle zurückzuführen, wurde bestimmt, daß im Oftober

<sup>\*)</sup> Siehe die Berechnung beim Mondchklus.

<sup>\*\*)</sup> Beidenbach : "Kalendarium". Grotefend : "Historische Chronologie".

Ferdin. Kaltenbrunner: "Die Borgeichichte ber Gregorianischen Kalenderreform".

1582 nach dem 4. fogleich der 15. weiter gezählt werden follte. Und um die Frühlingsnachtgleiche auf den 21. März, zu welchem Tag dieselbe durch diese Manipulation nunmehr zurückgeführt Tag bieselbe durch diese Wanipulation kunimehr zuruckgesuhrt war, für alle Zeiten befinitiv sestzustellen, sollten immer in einem Zeitraum von 400 Jahren 3 Schalttage aussallen und zwar die Schalttage aus den Säkularjahren, deren Jahrhunderte nicht durch 4 teilbar sind. Demnach haben die Jahre 1600 und 2000 als Schaltjahre zu verbleiben, die Jahre 1700, 1800 und 1900 werden nur als gewöhnliche Jahre gezählt. Aus dieser Weglassung der 10 Tage, und der Schalttage aus den angegebenen Säkularjahren ergiebt sich nun der Unterschied zwischen der Julianischen und der Gregorianischen Datierungsweise, wonach derfelbe also vom 5./15. Oktober 1582 bis 1. März 1700 zehn Tage, von da bis zum 1. März 1800 esf Tage, von da bis 1900 zwölf Tage und von da bis 2000 dreizehn Tage beträgt, um welche Zeit der Gregorianische Ralender dem Julianischen voraus ift.

Rach dieser einfachen Darstellung läßt sich auch die Reduktion von alten Daten, d. i. Daten des alten Stiles auf solche des neuen oder verbesserten Stiles und umgekehrt leicht herstellen. In Urfunden und sonstigen Schriftstüden ift namentlich in der Beit bes Überganges häufig angegeben, nach welchem Stile die Datierung gestellt ift. Dies geschieht in der Regel durch Beifate wie: stylo vetere ober antiquo, secundem novum calendarium, stylo novo oder correcto, des alten, des neuen calendarii u. dergl. Oftmals kommt auch namentlich in Alten und Druckschriften des 17. Jahrhunderts die Datierung in Form eines Bruches vor. In diefem Falle ift ftets der Bahler die Bahl des alten und der Nenner die Zahl des reduzierten neuen Stiles, z. B. Schluß des westphälischen Friedens 20. Januar 1648.

30. Januar

Der Gregorianische Kalender wurde zuerst in Italien ein= geführt, indem man der päpftlichen Bulle gemäß vom 4. Oftober 1582 zum 15. Oftober überging. Spanien und Portugal thaten alsbald ein Gleiches. In den übrigen Ländern Europas fam diese Kalenderresorm nicht gleichzeitig sondern erst allmählich zur Einführung, so in Deutschland und der Schweiz 1583, in Böhmen 1584, in Polen 1586, in Ungarn 1587, in Großbritannien erst 1752, in Schweden 1753. Dabei bediente man sich in den

einzelnen Ländern anderer Ausfalltage; so ließ Frankreich, das die Kalenderreform schon 1582 einsührte, die Tage vom 9. bis 20. Dezember aussallen, Holland die vom 15. bis 26. Dezember, Großbritannien die vom 2. bis 14. September, Schweden die vom 17. Februar dis 1. März. Die Protestanten in Deutschland nahmen die Kalenderresorm erst im Jahre 1700 als "verbesserten Kalender" an mit Aussall der Tage vom 18. Februar dis 1. März.

#### § 90.

#### 12. Der Renolutionskalender.

Die französische Revolution brachte bekanntlich die Einführung eines neuen Kalenders. Für das deutsche Urkundenwesen ist derselbe von gar keiner, oder nur mindester Bedeutung, sosern eben die Möglichkeit besteht, daß Dokumente aus der Zeit der französischen Invasion oder durch irgendwelche andere Umstände veranlaßt eine dem Revolutionskalender entsprechende Datierung tragen. Er wurde am 26. November 1793 nach unserer Zeitzechnung verkündigt, reichte aber dis zum 22. September 1792, dem Gründungstage der französischen Republik, zurück.

beginnen und folgende Monate, jeden Monat zu 30 Tagen, haben:

1) Automne: 2) Hiver: 3) Printemps: 4) Eté.
Vendémiaire. Nivôse. Germinal. Messidor.
Brumaire. Pluviôse. Floréal. Thermidor.
Frimaire. Ventôse. Prairial. Fructidor.
Zur Bervollständigung des Jahres reihten sich dann noch die
5 jours complémentaires an: primidi, duodi, tridi, quartidi,
quintidi, denen in den Schaltjahren noch ein sechster, der sextidi,
beigegeben wurde. Abgeschafft wurde dieser Kalender bereits
wieder am 31. Dezember 1805.

## § 91.

# IV. Siegel der Arkunden.

Die Siegesung der Urkunden bildet eines der wichtigsten, allgemeinsten und regelmäßigsten Beglaubigungsmomente für dieselben. Der Gebrauch, die Urkunden zu siegesn, ist von so durchgreisender Bedeutung, und die Art derselben so verschieden,

daß der Lehre von den Siegeln ein spezielles Kapitel eingeräumt werden muß. Zunächst aber foll hier einer eigentümlichen Methode der Originalifierung eines Dokumentes erwähnt werden, Die, wennauch nicht mit der Siegelung in unmittelbarer Beziehung stehend, doch dem Zwecke nach Gleiches erstrebt, und deshalb an diefer Stelle die geeignetste Erflärung findet. Diefe Methode bezeichnet man als "Zertern" oder "Chirogra= phieren" der Urkunde und dieselbe bestand darin, daß man zwei gleichlautende Exemplare auf einem und demfelben Blatte fertiate und zwar in der Beise, daß zwischen beiden ein freier Raum blieb, der alsdann mit bestimmten Zeichen z. B. Kreuzen, Wellenlinien, einzelnen Wörtern: wie Jefus, Maria u. dergl., Buchstaben des Alphabets, oder auch mit dem Worte "Chirographum" ausgefüllt wurde. Nachdem dies geschehen, wurden die beiden Eremplare an der fo bezeichneten Stelle auseinandergeschnitten, fo daß jedes Eremplar einen Teil dieser getrennten Zeichen trug. Die Echtheit eines folchen Dokuments wurde nun hier in der Beije dargethan, daß bei Gegeneinanderstellung der beiden Erem= plare die getrennten Zeichen an der Schnittfläche auf einander paffen und wieder ein vollständiges Ganges bilden mußten. Urfunden, die in dieser Art originalisiert sind, beißen: Berter, Chirographum, Rerbbriefe, auch Rerbzettel, Spaltzettel, Berfzettel, Spanzettel.

Das Durchschneiden der beiden Exemplare konnte in gerader Linie geschehen, wie dies früher der Fall war; seit Ansang des 12. Jahrhunderts aber wußte man in die Schnittsläche selbst ein gewisses Beweismoment zu legen, indem man den Durchschnitt entweder wellensörmig oder ausgezackt gestaltete, so daß hier auch die einzelnen Wellenlinien oder Zähne des beschriebenen Blattes in einander passen mußten. Derartig behandelte Dokumente heißen: chartae excisae oder indentatae, chirographa indentata. Die Art der Auseinanderschneidung heißt: Insentur.

Die häufigste Anwendung sand diese Art der Originalisierung bei Berträgen, vorzugsweise Pachtverträgen. So heißt es in einer Urkunde der Stadt Augsdurg 1468\*): "cedule desuper ut moris est consecte seil. litere excise", in einer andern Urkunde der Stadt Heidelberg 1558\*): "Des in Urkund seind

<sup>\*)</sup> Wattenbach : "Schriftmefen", G. 122 de 1871.

dieser Kerffzettel zwei gleich lautende von einer Handt geschrieben, Kerffrecht und weiss aus einander geschnitten".

Es konnte übrigens auch vorkommen, daß die Echtheit derartig ausgestellter Urkunden noch überdies durch Besiegelung bestärkt war. In diesem Falle besestigte dann jeweils bei Aussertigung von Verträgen jeder der beiden Vertragsteile sein Siegel an der Urkunde, welche der andere Vertragsteilnehmer erhielt. "Vel possunt sigilla autenticorum virorum appendi, vel si habeant sigilla, unus appendat sigillum suum in cirographo alterius"\*).

Im allgemeinen gehören jedoch diese Zertern nicht zu den allzuhäusigen Erscheinungen im Gebiete der Diplomatik. Der Hauptschler dieser Art von Originalisierung liegt darin, daß man die Schtheit des einen Dokumentes nur durch direkte Vergleichung und Aneinanderpassung mit dem andern, dazugehörigen Dokumente seiftstellen konnte, so daß, wenn z. B. das eine derselben verlorenging, sür das andere ein Beweis unmöglich war. Heutzutage dagegen ist dieser Gebrauch ein ganz allgemeiner bei Aktien, Pässen, Lotterielosen und anderen Anteilsscheinen jeglicher Art.

Bon ungleich höherer Bedeutung als diese Driginalisierungsmethode ist die Siegelung der Urfunden, deren Hauptgrundfäge im folgenden näher erörtert werden mögen.

Unter Siegel versteht man ein aus bestimmten Stoffen unter Beachtung einer bestimmten Gestalt und Bestem=pelungsart versertigtes Zeichen, welches als charat=teristisches Kennzeichen einer bestimmten Person oder Gemeinschaft in bestimmter Art und Weise einem Schriftstücke zu dessen Beglaubigung angesügt ist\*\*).

Siernach find von der diplomatischen Bedeutung des Siegels ansgeichloffen alle fiegelartig geprägten Mangen und Mebaillen, sowie alle Siegel, welche 3. B. jur Beglaubigung der Echtheit von Waren, zur Garantie bestimmter Fabrikate u. dergl. dienen.

Das Siegel, resp. die Besiegelung bildet in der ganzen Zeit ihrer Anwendung einen wesentlichen Teil der Bollziehung einer Urfunde, und gründet sich auf das Bestreben, der Urfunde und deren Glaubwürdigkeit die möglichst gesicherte Unansechtbarskeit zu verleihen. Im Siegel nämlich glaubte man eine sichere Bürgschaft dafür zu sinden, daß das urfundliche Zeugnis that-

<sup>\*) &</sup>quot;Quellen gur Bayer. Gefch.", 9, 58.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. B. Grotefente "Beitrage gur Gphragiftit".

fächlich von dem angeblichen Aussteller herrühre, und gegenüber der eigenhändigen Unterschrift gewährte das Siegel einen zweisfachen Vorzug: Der des Schreibens Unkundige konnte das Siegel Beglaubigung einer von ihm herrührenden Urfunde mit voller Wirkung anwenden, und der des Lesens Unkundige vermochte durch einfache Besichtigung des Siegels von deffen Echtheit sich zu überzeugen\*). Diefer zweisache Borzug brachte es benn auch mit sich, daß das Siegel die eigenhändige Unterschrift nichr und mehr verdrängte und Jahrhunderte hindurch als das einzige sichtbare Zeichen der geschehenen Bollziehung einer Urkunde galt. Die nichtgesiegelte Urkunde wurde nicht mehr als vollwertig betrachtet. Die Besiegelung der Dokumente zum Zweck der Festigung ihrer Echtheit und Glaubwürdigkeit ist alt. Die Deutschen übernahmen diesen Gebrauch von den Römern. Bei ben Römern führte ber, welcher die Urfunden des Herrichers ausfertigte, auch bessen Siegelring, und aus der Periode der Merovinger Fürsten wird berichtet \*\*), daß der Reserendar das sürst= liche Siegel verwahrte; so heißt es: Gregor. Tur. hist. Franc. 5, 3: referendarius qui anulum regis Sigiberti tenuerat \*\*\*).

In diefer Art Siegelbewahrung durch einen höhern Kanzleibeamten namens des Königs wurde die Bedeutung und Wichtigkeit der Besiegelung selbst genugsam dargethan. Es lag darin, nachdem der Gebrauch der eigenhändigen Unterzeichnung der Urfunde durch den König nicht mehr bestand, noch das perfonliche Eingreifen desselben, ober wenigstens eines beauftragten Stellvertreters, wirksam ausgedrückt. Hiervon giebt die Urfunde in der Regel felbst Zeugnis, indem speziell auf die eigenhändige Besiegelung oder auf den Besehl zur Besiegelung ausdrücklich hingewiesen wird, z. B. manu propria annotavi, sigillo insignavi, øder: hoc privilegium fieri jussimus et per manus ... protonotarii sigillo nostro fecimus communiri, oder hanc cartam jussu nostro scriptam et sigillatam manu propria nostra subter eam firmavimus, ober hanc cartam a . . cancellario scriptam manu propria sigillo impresso confirmavi, ober: quod propria manu firmavimus et anulo nostro constat esse sigillatum etc. Es war also mit der Siegelbewahrung

<sup>\*)</sup> Fider: "Beitrage", I, 57. \*\*) Sickel: "Acta", I, 104.

<sup>\*\*\*)</sup> Andere Belege finden fich in Baig, "Berf .- Befch.", 2, 380 R. 3.

durch eine hohe Vertrauensperson eine Garantie gegen Migbrauch des Siegels geschaffen, der ja, namentlich von der Zeit an, wo das Siegel das einzige Veglaubigungsmittel der Urkunden wurde, eine unberechenbare Tragweite hätte annehmen können.

Gleichwohl sind Siegelfälschungen oder Mißbrauch mit echten Siegeln zum Zwecke von Fälschungen keine seltenen Erscheinungen. Doch sind derlei Fälle selbswerskändlich in das Gebiet der Spezialuntersuchungen zu verweisen.

In hinficht auf Privaturkunden reicht ein allgemeinwerden des Gebrauchs der Besiegelung nicht über das 11. Jahrhundert hinauf. Im 10. Jahrhundert findet man felbst bei den höchsten deutschen Kirchenfürsten noch keine durchgehende Unwendung der Siegel. Rur in gang vereinzelten Gallen findet eine Befiegelung der Dokumente statt, so z. B. siegelt im Jahre 955 Erzbischof Robert zu Trier, Erzbischof Bruno von Köln erwähnt 962 und 964 sein Siegel. Erst im 11. Jahrhundert wird die Besiegelung ber Urkunden der geiftlichen Fürsten Regel und auch bei welt= lichen Großen kommt dieselbe häufig zur Anwendung, bis das 12. Jahrhundert der Besiegelung der Urfunden den bleibenden Charafter eines wesentlichen Bestandteiles des Bollziehungsaftes der Urfunden verleiht. Seit dem 16. Jahrhundert, besonders seit Kaiser Maximilians I. Regierung, tritt zwar wieder die eigenhändige Unterschrift als notwendiges Erfordernis für Editheit und Gultigkeit der Raiferurkunden auf, ohne indes gerade die Bedeutung der Besiegelung wesentlich herabzuseten. Denn in ihrer vollen Wirkung und Bedeutung wird unter Umftänden namentlich amtlich heute noch die Befiegelung der Dokumente ausgeführt.

Da aber die Art und Beise derselben im Verlause der Jahrshunderte verschiedene Formen und Veränderungen annahm, so ist es zunächst die Aufgabe der Sphragistik oder Siegelslehre, hierüber aufzuklären, und ergeben sich für dieselbe, obiger Definition des Siegels entsprechend, fünf Hauptpunkte der Bestrachtung.

Die Sphragistif besaßt sich nämlich a) mit dem Stoff, b) mit der Gestalt, e) mit der Bestempelung, d) mit dem Siegeltupus und e) mit der Besestigungsart der Siegel.

#### § 92.

## a. Der Stoff der Siegel.

Die Besiegelung geschieht durch Aufdrücken eines bestimmten Bildes oder einer Schrift mittels eines Stempels in eine weichere Masse. Hiezu kann demnach jeder besiedige Stoff dienen, der geeigenschaftet ist, einen solchen Eindruck anzunehmen und der zugleich, dem Zwecke der Besiegesung als Beglaubigungsmittel der Urfunde entsprechend, diesen Eindruck dauernd zu erhalten vermag. Borzugsweise brauchdare Stoffe sind mithin: a) Metall, b) Bachs, c) Mehlteig und d) spanisches Wachs.

# § 93.

# 1. Metallfiegel.

Die Metallfiegel heißen "Bullen" und fonnen aus unedlem oder Edelmetall gefertigt fein. Borzugsweise fommt hier jedoch nur Blei und Gold in Betracht. Die Bleibullen find in erster Linie in der papstlichen Ranglei in Gebrauch; hier werden sie viele Jahrhunderte hindurch zur Beglaubigung und Bollziehung der Schriftstude verwendet und daber fommt es, daß auch die Schriftstücke felbit, denen fie angefügt find, furzweg "Bullen" genannt werden. Ihr Gebrauch in der papstlichen Kanglei läßt sich mit Sicherheit bis ins 7. Jahr= hundert verfolgen, wo die Bäpfte Theodor, Bitalian und Johann V. fich folder bedienten, und besteht heute noch unverändert daselbst für alle wichtigen Ausfertigungen, während die minder wichtigen unter dem Namen "Breven" feit dem 15. Jahrhundert mittels Wachs und Aufdruden des Bildes des Fischerringes besiegelt werden. Die älteste Bleibulle, die bekannt ift, ift jene der Galla Placidia aus dem 5. Jahrhundert. Dem Beispiele des Bapites nachgefolgt finden sich Bleibullen bisweilen auch an Urkunden der übrigen hohen Beiftlichfeit bis ins 14. Jahrhundert, fo 3. B. an einigen Schriftfiliden des Burzburger Bijchofs Adalbero (1045-1085), sowie der Konzilien und unter diesen besonders derer von Konftang und Bafel.

In der deutichen Reichstanglei find die Bleibullen eine weit weniger häufige Ericheinung\*). Doch werden jolche bis

<sup>\*)</sup> Bergl. Sidels Darftellung Diefer Frage (,,Acta" I, 65, Nota 1).

in das 11. Jahrhundert — mit Ausnahme vereinzelter Fälle aus frühester Zeit — nur unter der Regierung der Kaiser Stto I., Stto III., Heinrich II. und Konrad II. und vorzugse weise bei Urkunden, die in oder für Italien ausgestellt sind, gebraucht.

Siebei ift zu bemerken, bag mit dem Ausdrucke "bulla" nicht nothwendig ein bei ultrunden angehängtes Metallfiegel gemeint sein muß. Diese Bezeichnung gilt teilmehr das ganze Mittelatter hindurch auch für die mit dem Siegeldrucke versiehene Wach maße oder für das Wach sliegel als solches und findet sich nicht selten auch in solchen Diplomen, welche mit Wach sfliegel n gesiegelt waren, doch die Korroborationsssemmel: de bulla nostra sigillare. In Urfunden heinrichs VII. ist sogravmiederholt von "bulla cerea" die Rede, und umgekehrt werden von Metallsiegeln die Worte anuli oder sigilla gebraucht (Siekel: "Acta"I, 65 und Note 7).

Deutsche Städte und andere weltliche Kollegien kannten den Gebrauch der Bleibullen in ihren Magistraten und Kanzleien nicht und auch bei weltlichen deutsch en Reichsfürsten kamen Bleibullen nicht zur Anwendung.

Die Bleibullen sind durchweg massiv und das darauf befind- liche Bild oder die Inschrift sind durch Prägung erzeugt.

Der Gebrauch der goldenen Bullen wurde von den Raisern bes Drients auf andere Länder Europas übertragen. Dort, wo Luxus und Uppigkeit in allen Dingen des Lebens den möglichsten Söhepunkt anftrebten, lag es nahe, daß die Herrscher auch des koftbarften Stoffes zu Besiegelung ihrer Dokumente sich bedienten. Mit der Nachahmung der Bracht des Orients übernahmen die Fürften Europas auch den Gebrauch der goldenen Bullen und es ist feineswegs das bekannte Staatsgrundgeset Raiser Rarls IV. vom Jahre 1356, das vorzugsweise die Bezeichnung "goldene Bulle" führt, das alleinige Exemplar diefer Art, vielmehr findet fich wohl tein Staat in Europa, beffen Fürst nicht zuweilen bei besonders wichtigen Dokumenten der Goldsiegelung sich bedient hätte. Und nicht bloß an den fürstlichen Dokumenten, auch an anderen, namentlich an Dokumenten bedeutender Reichsftädte, fieht man goldene Bullen. Der Reichtum diefer Städte reprafen= tiert sich nicht selten in dem Gebrauch folder Goldbullen. Die Hanfaftädte, Rurnberg, Frankfurt und andere mit Macht und Reichtum ausgeruftete Städte besiegelten wichtige, besonders auf ihre Freiheiten bezügliche Dokumente mit Gold und thaten es hierin wohl dem Raiser zuvor. Dabei war es stets von den Parteien abhängig, ob sie ihre Dokumente mit Gold besiegeln

lassen und die hiefür notwendigen Taxen zahlen wollten oder nicht. So hat sich z. B. die Stadt Franksurt Karls IV. Neichsgesetz mit einer goldenen Bulle versehen ausstellen, Nürnberg dagegen das gleiche Gesetz nur mit einem Wachssiegel sich erteilen lassen. Die kaiserlichen Dokumente, welche goldene Bullen tragen, fallen kaum vor die Regierungszeit Ottos III.\*\*).

Auch in der papftlichen Kanglei findet sich der Gebrauch goldener Bullen namentlich bei Bestätigung der Bürden und Titel gekrönter häupter, in einzelnen Fällen auch bei Erteilung der Kardinalswürde. Doch sind hier die goldenen Bullen immershin seltene Erscheinungen und regelmäßig die wichtigsten papstlichen Dokumente in keinerlei derartiger Beise ausgezeichnet.

Die goldenen Bullen sind selten durchaus massiv, und wenn dies der Fall ist durch Prägung mit dem Siegelbilde verschen. Meistenteils dagegen sind dieselben hohl und in der Beise hergestellt, daß die beiden Seiten der Bulle aus dünnen Goldblättchen bestehen, auf denen das Siegelbild durch getriebene Arbeit dargestellt ist, und die dann auf einander gelötet wurden, entweder unmittelbar oder mittels eines um den Rand gelegten Metallringes. Das ganze Siegel bildet in dieser Art eine hohle Kapsel, die zur bessern Erhaltung des Siegels und seiner Form gewöhnlich mit einer beliebigen Masse, Hachs, Harz u. dergl., ausgegossen ward.

Bullen aus Silber finden sich in der deutschen Diplomatik saft gar nicht und, wenn doch, dann nur an einigen von Bischösen herrührenden Dokumenten. Auch aus Zinn oder anderen untergeordneteren Metallen konnten wohl Bullen gesertigt werden, aber auch deren Betrachtung sindet in der deutschen Diplomatik keinen Raum.

# § 94.

# 2. Wachssiegel.

Die Wach fiegel spielen eine ganz hervorragende Rolle im gesamten Urkundenwesen sowohl rücksichtlich der Dauer ihrer

<sup>\*)</sup> Gruber: "Lehrinftem", § 333.

<sup>\*\*)</sup> Gerden: "Siegel", II. Teil, S. 63 ff.
Mabillon: "Supplem de re diplom.", p. 48.
"Chron. Gottwic.", tom, I, p. 212.

Anwendung als auch in hinsicht der Bielseitigkeit ihrer Behandlung. Ihrem Ursprunge nach reichen die Bachssiegel weit über die Zeit der deutschen Diplomatik hinaus und ihr Gebrauch hat sich bis in die heutige Zeit erhalten.

Der Grundstoff, aus dem diese Wachsstiegel gesertigt sind, ist, wie schon der Name sagt, das Wachs, das in der Regel durch Zusat von sogenanntem Weißpech und Fett (gewöhnlich Buttersichmalz oder auch Leinöl, Terpentin) speziell als Siegelwachs präpariert wurde.

Die vielsach angenommenen Zusätze zur Bereitung von Siegelwachs, wie Gips, Kalk, Kreite, ober Thou, deren Mischung mit Wachs das sogenannte Maltha ergiebt, werden von Dr. H. Grotesend (j. dessen Sphragistis S. 25) mit aller Entsischenstit verworfen.

Die Farbe der Wachssiegel ist verschieden und zwar sind dieselben entweder natursarbig also gelblich oder sie zeigen eine Färbung in Rot, Grün und Schwarz, bisweilen auch Blau, und diese natürlich wieder in bald helleren bald dunkleren Rüancen und Zwischenfarben. Die ursprünglich gelbe Farbe des Wachses wird durch Bleichen an der Sonne und zeitweises Begießen mit Wasser umgewandelt. Durch Zusat eines bestimmten Farbstoffes bei Bereitung des Siegelwachses erhält dieses seine bestimmte Färbung. Nach den vorhandenen alten Rezepten wurde die rote Farbe durch Beimischung von Zinnober oder Mennig (minium), die grüne Farbe durch Grünspransen), die schwarze Farbe durch Jusat von Kiensus un sie oder Haten fegepten nicht näher benannten blauen Farbstoff hergestellt.

So lange der Gebrauch des Färbens des Siegelwachses bei uns noch nicht bekannt war, bediente man sich des einsach gebleichten Siegelwachses, oder auch des ungebleichten gelblichen Wachses und zwar bis zum 12. Jahrhundert ausschließlich. Gegenwärtig haben diese Siegel meistenteils eine schmutzig bräunliche Farbe, indem natürlich Alter, Staub ze. eine solche Anderung mit sich sühren mußten; doch sind noch Kaisersiegel z. B. im kgl. Allgem. Reichse Archive in München erhalten, die eine sast vollständig weiße Farbe haben.

Nach dem 13. Jahrhundert fangen die naturfarbigen Siegel an, seltener zu werden. Man hatte die Kunst des Färbens der Siegelmaterie fennen gelernt, und wandte diefe Aunft bald allent= halben an, indem dann einerseits die Giegel ihrem Hussehen nach viel schöner sich darftellten, andrerseits die Dauerbarkeit der Farben fich fehr günftig gegenüber dem Schmutzigwerden des farblofen Siegelwachses erwies. Es entstand eine Art Polychromie der Siegel; den Borrang unter den Farben erwarb fich jedoch raich bas "Rot", und diesen Borzug hat es durch alle folgenden Jahrhunderte hindurch bis heute erhalten. Seit Friedrich I., also feit Mitte des 12. Jahrhunderts bereits, finden fich rote Siegel unter den Diplomen der römischen Raifer, und seit Ende des 13. Jahr= hunderts wird in gleicher Beise auch von anderen weltsichen und geiftlichen Fürften, Abten, Grafen und Berren rot gefiegelt. Bald wurde jedoch der Gebrauch des roten Siegelwachses ein Vorrecht der Raiser und besonders von diesen hiezu privilegierter Personen. So erhielten 3. B. Sachsen im Jahre 1423, die Grafen von Mansfeld 1512, Braunschweig 1536 ein besonderes Privilegium für den Gebrauch des roten Siegelwachses bei Besiegelung ihrer Dofumente.

Die grüne Farbe der Siegel bürgerte sich gleichjalls raich ein und kam schon mit dem 13. Jahrhundert zu ziemlich häusiger Berwendung. Besonders im 15. Jahrhundert sind die grünen Siegel eine vielsache Erscheinung und Fürsten, herren und geitzliche Bürdenträger aller Art bedienten sich derzelben in ihren Kanzleien. Da die Kaiser und einzelne privilegierte Fürsten ausschließlich rot siegeln dursten, so mochte wohl seitens der ibrigen Fürsten und Stände des Reichs das Bedürsnis zur Geltung kommen, gleichsalls in der Siegelfärdung eine gewisse Bürde und Sonderstellung zu bokumentieren, und dies brachte die grüngefärdte Siegelmaterie zu Ehren. Sie erhielt sich übrigens Jahrhunderte hindurch und wurde auch von niederen Ständen gebraucht.

Auch schwarze Siegel finden sich schon seit dem 13. Jahrhundert und zwar in erster Linie bei dem Hochmeister des Deutschen Ordens. Nicht minder bedienten sich die übrigen geistlichen Ritterorden in häusigen Fällen schwarzer Siegel, wozu sich im Laufe der Zeit auch der Gebrauch seitens der Reichssürsten gesellte und dis heute erhielt, schwarze Siegel bei Familientrauersällen sowie in Zeiten der allgemeinen Landestrauer anzuwenden. Schwarz siegelten außerdem noch die Patriarchen von Konstantinopel und einzelne Edellente. Neben diesen Hauptsarben des Siegels sindet man übrigens auch noch manche andere Färbung, so, wie bereits erwähnt: Blau, das vielleicht durch Zusatz von Kobalt bei Bereitung des Siegelswachses hergestellt wurde; doch kommen blaue Siegel nur selten bei einigen Edlen vor, wie z. B. beim Schenk von Tautenberg, und zwar auf Grund eigens darüber erhaltener Privilegien; niemals aber haben sich Kaiser und Könige blauer Siegel bedient.

In allen den hier bezeichneten Fällen von Siegelfärbung ift jedoch nur eine ein fache Färbung gemeint: das Siegel zeigt nur eine bestimmte Farbe oder ist farblos. Es giebt aber auch zweisarbige Siegel. Diese erklärt Grotesend\*) für Spielerei der Neuzeit, zu der man wenigstens im eigentlichen Mittelalter nicht gegriffen zu haben scheint. Im Gegensaße zu den einsarbigen Siegeln werden die zweisarbigen gemischte Siegel genannt. Das älteste bekannte gemischte Siegel ist aus dem 13. Jahrshundert.

#### § 95.

#### 3. Die Siegelfaffung.

Es ist hier der geeignetste Platz, ein Kapitel über die Siegelsfassung einzufügen. Zum Unterschiede von den einsachen und einfardigen Siegeln erschienen namentlich seit dem 14. Jahrhundert die Wachssiegel in der Regel in einer bestimmten Fassung und sühren, da beide Teile eigentlich unzertrennbar das ganze Siegel bilden, die Bezeichnung: zusammengesetzte Siegel. Diese Fassung hat gewöhnlich die Form einer Schale, oder eines Schüfselchens, und kann aus Wachs, Blech oder sonstigem metallischen Stoffe, aus Holz oder Elsenbein, oder aus einer Bapierhülle gesertigt sein.

Eine eigene Art von Kassung sindet sich bisweisen, so 3. B. an dem Siegel einer Urfunde des Königs Ludwig vom 14. Kebruar 905 im kgl. Allgem. Reichs-Archive zu München. Das ausgedrückte Siegel ist bier mit einem gelben Meisugreif umgeben und zwar in der Weise, daß dieser Reif an seinem obern und untern Nande mit einer Angabi von Haken verseben ist, die, nach innen umgebogen, in die zu fassende Siegelmaterie eingreisen und somit diese selbst zusammenhalten.

Das Siegel ist in diesem Falle des Vorhandenseins einer Siegelschale durch Eindruck oder Einguß mit der Schale nahezu

<sup>\*)</sup> Grotefend : "Sphragistif", Seite 26.

unzertrennsich verbunden. Wenn die Schale gleichfalls aus Wachs gebildet ist, dann unterscheidet man vorzugsweise: Farbloses Siegel in farbloser Schale oder farbiges Siegel in farbloser Schale. Die Wachsschale bildet gewöhnlich eine wulftartige Erhöhung rings um das Siegel, und innerhalb der Schale sind — wie man dies an unausgefüllten Siegelschalen oftmals wahrnehmen kann — häusig gitterartige Einrisse im Wachse angebracht, um die Verbindung der beiden Wachsteile des Siegels und der Schale desto inniger zu gestalten, indem das eingegossen Siegelwachs in diese Einrisse der Schale selbst eindrang.

Metallartige Siegelschalen sind gewöhnlich aus Beißeblech, Messing, wohl auch aus Silber und leicht vergoldet. Es dotumentierte sich in dieser Art der Siegelschalen ein gewisser Luxus, den sich ähnlich dem Gebrauche der Sdelmetallbullen — mit denen übrigens die metallischen Siegelschalen nicht zu verwechseln sind — jeder gestatten konnte, der in einem bestimmten Falle das Bedürfnis hiezu empfand und den Kostenauswand für eine solche Siegelschung nicht schute.

Am häufigsten findet sich die Holzschale und auch hier kann unter Umständen einem bescheidenen Luxusbedürfnisse oder auch dem ästhetischen Sinne durch besondere Verzierung in schöner gedrehter Arbeit Rechnung getragen sein. Es mag hieher, gleichstalls zur Dreherarbeit gehörig, die Siegelschale aus Elsenbein gerechnet werden, die wir nicht selten als den Ausdruck des Zartsinnes einer eine Urkunde aussertigenden Dame, Fürstin, Abtissin u. dergl. ansehen dürfen.

Die Papierhülle endlich, welche an Stelle einer andern Siegelschale das Siegel umgeben kann, ist so einsacher Art, daß sie einer besondern Beschreibung nicht bedarf. Sie sindet sich vorzugsweise bei anhängenden Siegeln und ist eben einsach ein über das Siegel zusammengesaltetes Blatt Papier. Diese Papier ist in der Regel zugleich von dem Pergamentstreisen, an welchem das Siegel hängt, durchzogen, so daß es ohne Zerreißung nicht vom Siegel getrennt werden kann. (Nicht zu verwechseln ist diese Papierhülle mit den mit Papier überlegten aussechülten Wachs- oder Oblatensiegeln.)

In allen diesen Fällen ift, wie bereits erwähnt, das Siegelswachs dauernd und unzertrennlich mit der Schale verbunden, so daß diese einen Teil des Ganzen bildet. Sehr häufig befindet

sich bei diesen Metalls, Holzs und Elsenbeinkapseln auch noch ein ebensalls mit Verzierung gearbeiteter De del von gleichem Stoffe, der jedoch nur den Zweck hat, in Verbindung mit der Siegelskapsel eine vollkommen de den de Umhüllung des Siegels zu bessen Schutz gegen äußere Ginflüsse zu bilden.

Endlich ist bezüglich der Siegelschalen noch zu bemerken, daß der formellen Gestaltung derselben eine besondere Ausmerksamkeit zugewendet sein kann, insolgedessen diese Schalen nicht nur durch Dreherarbeit entsprechend verziert, sondern auch namentlich mit eingeschnitzter oder eingravierter Truamentik, eingravierten Wappen und dergl. ausgestattet erscheinen\*). Nach Grotesend\*\*) sind derartig gesormte Siegelschalen im allgemeinen in Nordbeutschsland später als im Siden in Gebrauch. Besonders schön und luzuriöß außgestattete Siegelschalen sindet man regelmäßig an den kaiserlichen Privilegiendriesen der Fürsten und Neichsstädte, wie solche wohl die meisten Archive bergen, und war es natürlich der Wilkfür des Einzelnen überlassen, der Siegelsassung seiner Obtumente mehr oder weniger Kunste und Luzussentsaltung zuzuwenden.

#### § 96.

#### 4. Mehlteigfiegel.

Die Oblaten siegel, bei denen asso Mehlteig die Erundslage zur Ausnahme der Siegelstempelung bildet und ursprünglich auch als solcher angewendet wurde, sind erst seit dem 16. Jahrshundert in Gebrauch. Ein Brief vom Jahre 1571 und eine Urfunde vom Jahre 1579 sind die ältesten Dokumente, an welchen noch das Borhandensein von Oblatensiegeln nachgewiesen werden kann \*\*\*\*). Zur Herstellung der Oblatensiegel bedurfte man natürslich ursprünglich des gleichen Bersahrens wie heute, d. h. die auf das Dokument, sei es zur Berschließung oder zur Beglaubigung ausgelegte Oblate mußte mit einem weitern Stücke Papier überslegt werden, um so den Eindruck des Siegelstempels ausnehmen

<sup>\*) &</sup>quot;Anzeiger fur Runde deutscher Borzeit" (Bahn), 1867, Ar. 1.

<sup>\*\*)</sup> Siehe deffen: "Sphragiftit", G. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Kindlinger: "Radrichten von dem altesten Gebrauch der Siegeloblaten und bes Siegellacks".

zu können. Die Oblatensiegel sind in der kaiserlichen und päpstelichen Kanzlei nicht zu Hause; auch außerdem begegnen sie uns sast ausschließlich bei Papierdokumenten jeglichen Inhaltes und hier sind sie wieder von den mit Papier überlegten Bachstiegeln zu unterscheiden, deren Gebrauch schon vor den der Oblatensiegel fällt. Diese letzteren datieren aus dem 14. Jahrshundert und werden von da an ziemlich gewöhnlich.

#### \$ 97.

#### 5. Siegel aus fogenanntem fpanifchen Bachs.

Das Siegel aus spanischem Bachs, unserem modernen Siegellack, bessen Hauptbestandteil Harz bildet, erscheint vereinzelt wohl gleichfalls im 16. Jahrhundert, so auf einem Privatbriese vom Jahre 1553, häusiger jedoch erst seit dem 17. Jahrhundert\*). Der Stoff dieser Siegel ist eine Ersindung, die aus Spanien oder den damals spanischen Niederlauden stammt, und man benützte diese Materie anfänglich gewiß vorzugsweise nur zum Verschließen der Briese, zu welchem Gebrauche siich das Siegellack vorzugsweize bis heute erhalten hat. Auch zum Besiegeln der Dokumente leistet dieser Stoff Dienste; doch ist demselben immer ein gewisser Wrad von Sprödigkeit und leichter Zerbrechlichseit eigen, insolgedessen sprödigkeit und leichter Zerbrechlichseit eigen, insolgedessen sprödigker, namentlich auch aller amtlichen Dokumente gewöhnlich andere Siegelstoffe vorzezogen werden. Die Anwendung des spanischen Wachsels sinde sich aber troßdem in allen Kanzleien und bei allen möglichen Dokumenten, und selbst Kaisersiegel der spätern Zeit sind mittels dieser Siegesmaterie hergestellt.

## § 98.

## b. Die Geftalt der Siegel.

Die Gestalt der Siegel an sich ist vollkommen von der Villfür des Siegelnden abhängig. Jenachdem dieser einen Siegelstempel, der in bestimmter Weise dem äußern Umrisse nach gesormt ist, anwendet, wird auch das Siegel in bestimmter Form erscheinen. So verschieden nun deshalb die Siegel auch der Form nach sind,

<sup>\*)</sup> Ph. G. Spieg: "Ardivifche Nebenarbeiten", II, 3.

so lassen sich doch gewisse Grundsormen feststellen, neben denen alle übrigen Formen als mehr oder weniger Veränderungen derselben sich kennzeichnen.

Diese Grundsormen sind der Kreis (j. Nr. 1, S. 268) und das Dreieck (s. Nr. 2, S. 268) und von diesen ist wieder die kreisrunde Form der Siegel die älteste und am häusigsten vorkommende. Die kreisrunde Form ist bei allen Bullen wie auch dei allen Bachssiegeln in der deutschen Diplomatik dis zum 12. Jahrhundert maßgebend. Auch die ältesten Kaiseruntunden tragen runde Siegel; nur die Merovinger Childerich I. und Childerich III. und nach ihrem Beispiele einzelne Karolinger Könige, besonders Karl der Große, Karlmann und Ludwig der Fromme, führten Siegel von länglichrunder Gestalt. Karl der Dicke, Arnuss under Siegel.

Für die länglichrunde Form (f. Nr. 3, S. 269) hat sich leicht die technische Bezeichnung "oval" eingebürgert, und diese Form zeigte sich besonders günftig sür die Aufnahme der Siegel geistlicher Personen, namentlich geistlicher Körperschaften, welche nicht selten die Figur eines Heiligen, entweder in ganzer Erscheinung oder im Bruststücke, in ihren Siegeln führen. Bei diesen kommen daher die ovalen Siegel seit dem 12. Jahrhundert vorzugsweise in Gebrauch und sie wurden häusig nach oden und unten hin zugespist, wodurch sich eine neue Form "spisoval" (s. Nr. 4, S. 269) ergab. Das ganze Mittelaster hindurch und die aus unseren beibehalten. An diese Formen schließen sich noch an die "querovale" Gestalt der Siegel (s. Nr. 5, S. 269), sowie serner "schildssörmige" (s. Nr. 6, S. 269), "schildsförmige und oben abgerundete (s. Nr. 7, S. 270), "schildsförmige und unten abgerundete (s. Nr. 7, S. 270) und endlich "herzssörmige" Siegel (s. Nr. 9, S. 270) an. Bei allen diesen Gestalten zeigt sich durchweg das Bestreden einer mehr oder weniger ausgessührten Abrundung und sie gehen derart in einander über, daß eine strenge Begrenzung derselben sich nicht immer genau würde feststellen lassen»

Wo das Bestreben der Abrundung der Siegelformen zurückstritt, tritt dagegen die Gestalt des Dreiecks als Grundsorm

<sup>\*)</sup> Grotefent : "Sphragift.", G. 27.

bervor. Diese kommt namentlich zur Geltung, feitdem die Wappen in das Siegelbild aufgenommen wurden, und hier war der Bappenschild maggebend, deffen älteste Gestalt eben ein Dreieck bildete. Diese Westalt bes Dreiecks findet fich daber ichon seit dem 12. Jahrhundert häufig bei den Siegeln der maffen= fähigen Freien, allerdings mit verschiedenartigen Modififationen der Linien des Dreiecks, welche unter Umständen auch gefrümmt und gebogen erscheinen können. Die Spite des Dreiecks ift gewöhnlich, wie Figur 2 zeigt, nach unten gerichtet, doch giebt cs auch dreiectige Siegel mit der Spite nach oben.

Die Abrundung der drei Winkel bes Dreiecks und die Ginbiegung seiner Begrenzungelinien bringt eine Gestalt hervor, welche man als "Dreipaß" (f. Nr. 10, S. 271) bezeichnet, auch als "Kleeblattform", und diese um eine Biegung vermehrt ergiebt "vierpag" in der Form von Rr. 11, S. 271. Diese Formen gehören zu ben selteneren Erscheinungen und in gleicher Beise auch die "vieredigen" (f. Nr. 12, G. 271). sowie die "rautenförmigen" Siegel (f. Nr. 13, S. 271); ebenso sind die Siegel jelten, welche eine fünf=, fech 3 = und mehrectige Gestalt haben.



( \*) Die Große der hier dargestellten Giegelformen entspricht ber Durchichnitte große ber Driginglfiegel.



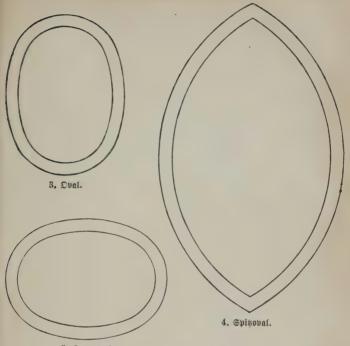

5. Queroval.

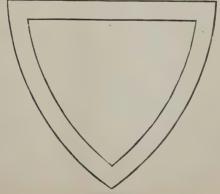

6. Shildförmig.

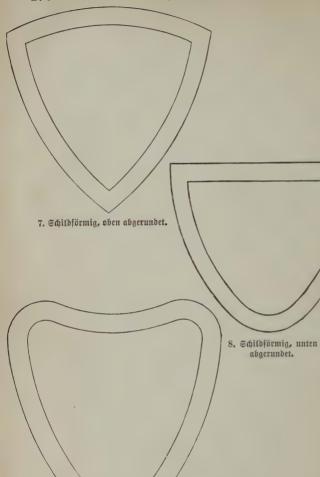

9. Herzförmig.



Diese sämtlichen Formen sind überwiegend Erscheinungen des Mittelalters und stehen, wie bereits erwähnt, hinter dem allsgemeinen Gebrauche der runden Siegel zurück. Da die Kaiser und anderen Fürsten überhaupt mit wenigen Ausnahmen bei der runden Form der Siegel blieben, so wurde diese auch schon mit dem 15. Jahrhundert wieder die allgemein gebräuchliche. Noch

seltenere als die angegebenen Formen sind in der beutschen Dipsomatif überhaupt nicht konstatiert. Wenn sich aber doch solche sinden, die nicht unter die hier aufgeführten Formen ihrer äußern Gestalt nach eingereiht werden können, so dürften dieselben, wie Grotesend\*) maßgeblich bemerkt, als sphragistische Seltenheit einen Anspruch auf speziell abbildliche Darstellung haben.

Bei der Betrachtung und Behandlung der Siegel nach ihrer Form hin darf auch das Größenverhältnis derselben nicht übergangen werden. Dieses ist sehr verschieden und bewegt sich zwischen minimaler Kleinheit und dem Umsang eines mäßiggrößen Tellers. Die Darstellung der Größe der Siegel geschieht nach Millimetern und findet die Messung in der Regel nach der Höhe und nach der Breite hin statt, wobei im Zahlenausdruck das Maß der Höhe dem der Breite vorausgeht, und in der Beschinung des Siegels diese Zahlenangabe gewöhnlich nach der Bezeichnung der Form solgt; z. B. spisoval (30:10) d. h. 30 mm hoch. 10 mm breit.

Die Siegel der ersten deutschen Könige hatten die Größe von  $1^{1/2}$  Joll im Durchmesser, die Größe der Ottonensiegel stieg schon auf 3 Zoll, die Kaisersiegel des 11. und 12. Jahrhunderts maßen 5 Zoll, Kaiser Rudolfs von Habsburg Siegel 6 Zoll, Kaiser Friedrichs III. Siegel betrug gar 7 Zoll im Durchmesser. Bon da geht die Größe der Kaisersiegel wieder teilweise zurück auf 3 Zoll, ohne jedoch für alle Zeiten und alle Kanzleien maßzgebend zu sein. Andere Fürsten bedienten sich vielmehr der Siegel in ganz besiediger Größe und nicht selten sindet sich, daß die Größe des Siegels irgend eines Landesherrn zu seinem Ländersbesse in geradezu umgekehrtem Verhältnisse stand.

## § 99.

#### c. Die Bestempelung der Siegel.

Der Bestempelung nach unterscheibet man einseitige und zweiseitige Siegel.

Als einseitig bezeichnet man jedes Siegel, das, wie schon der Wortlaut andeutet, nur auf einer Seite in entsprechender Weise bestempelt ist. Diese das Einzelbild tragende Seite ist als die Vorderseite — Avers — anzunehmen; es ist die mit der

<sup>\*)</sup> Siehe beffen "Sphragistit", S. 28.

Frontalseite der Urkunde korrespondierende, dem Leser zugewandte Frontaleite der Artunde korrespondierende, dem Leser zugewandte Seite des Siegels. Die Rückseite eines solchen Siegels ist, wenn nicht von irgend einer Kapsel bedeckt, leer und bedeutungslos. Allein nach der Beschaffenheit einzelner Siegelmaterien, also namentlich bei Metall und Wachs, ist es möglich, auch auf der Rückseite eines Siegels mittels Prägung oder Bestempelung ein bestimmtes Bild anzubringen, und derartige Siegel werden im Gegensaß zu den ersteren als zweis oder doppelseitige Siegel bezeichnet.

Die Rückseite eines folden Siegels — Revers genannt trägt nie das gleiche Siegelbild wie die Vorderseite, und zwar ist das auf der Rückseite besindliche Bild entweder vom gleichen Umfange wie das der Vorderseite oder kleiner als dieses.
Bei gleichgroßen Bildern der Vorder= und Rückseite der

Set gleichgebsen Blivern der Volver- und Rutefete der Siegel gebraucht man für dieselben wegen der Ühnlichkeit mit Münzen die Bezeichnung: Münzsiegel, ein Ausdruck, der nach Grotesend\*) nicht vollkommen zutreffend ist, da es auch einseitig geprägte Münzen giebt. Hieher gehören zunächst alle Bullen, da bei diesen eine Bestempelung oder Siegelbilddarstellung von gleichem Umfange auf beiden Seiten durchgehends Regel ift.

Die kleineren Siegel auf der Rückseite bezeichnet man am besten als "Rücksiegel". In älteren Lehrbüchern werden sie auch Gegensiegel und vorzugsweise Sekretsiegel genannt, welche Bezeichnung jedoch nicht zutressend ist, da nicht immer das

Rücksiegel der siegelnden Berson angehört.

Rücksiegel der siegelnden Person angehört.

Derartige kleinere Rücksiegel sinden sich ausschließlich auf Wachssiegeln, sie sind nicht mit dem Hauptsiegelbilde der Vordersseite zugleich aufgedrückt, sondern die Bestempelung der letztern fand wohl früher in der Kanzlei statt und hier wurde nur die Rücksiete des Siegels zur Aufnahme des kleinern Kücksiegels vordereitet, das dann nachträglich von dem eigenklichen Urkundensaussteller oder einer speziell beaustragten Person zum Zeichen völliger Genehmigung ausgedrückt wurde. Es liegt offenbar in dieser Doppelbestempelung der Zweck, der Rechtskraft der Urkunde einen erhöhten Grad von Sicherheit und Glaubwürdigkeit zu karleiben verleihen.

Der Bedeutung nach ist gewöhnlich das Siegel der Borderseite das seierliche Siegel, welches dem Aussteller zufolge seiner

<sup>\*)</sup> Siehe deffen "Sphragistit", G. 28.

Leift, Urfundenlehre.

Bürde oder feines Umtes gutommt, mahrend das Rückfiegel den Abdruck des Brivatsiegels des Ausstellers giebt. Als iolder Brivatsiegel bediente man sich ursprünglich irgend eines Sinnbildes, namentlich seitdem sich das Bappenwesen mehr ausbildete. bes kleinern Familienwappens, oder vonseiten geistlicher oder weltlicher Korporationen, welche fein Familienwappen bejaßen, eines Siegels, welches in der Regel nur das größere Siegel in verkleinertem Maßstabe darstellte. — Vorwiegend waren es nur Urfunden von Wichtigfeit, welche in folch zweifacher Beise gesiegelt waren. 3. B. Gerichts= und Urteilsbriefe, wo häufig bas Siegel auf der Vorderseite den Abdruck des Amtssiegels und dasjenige auf der Rückseite den des Familienwappens des adeligen Richters oder Amtmanns enthält.

Der Zeit nach erscheinen diese Gegensiegel vom 12. bis gum 16. Sahrhundert; sie mögen wohl ihre Entstehung dem Umstande verdanken, daß man eben die leere Rückseite des Siegels als febr geeignet gur Anbringung einer weitern Berftartung der Glaubwürdigkeit einer Urkunde erkannte. Daher kommt es, daß man bisweilen sogar mehr als ein Rücksiegel auf der Rückseite eines Hauptsiegels findet. Gerade darin aber liegt der wesentliche Unterschied zwischen diesen Rücksiegeln und der rückseitigen Bestempelung der Bullen, daß bei letteren die Bestempelung der Rückseite keinerlei Bedeutung rücksichtlich einer Erhöhung der Siegelfraft hat. - Mit der Ginführung der eigenhändigen Unterfchrift zur Beglaubigung ber Urfunden feit dem 16. Jahrhundert tritt der Gebrauch der Rudfiegel in den Sintergrund und verliert fich im deutschen Urfundenwesen allmählich vollständig.

Bei Beichreibung der Siegel ift natürlich auf ihre Gigen= schaft als einseitig oder zweiseitig Ruchicht zu nehmen. Bei einseitigen Siegeln bedarf diese Gigenschaft feiner besondern Erwähnung; ift das Siegel aber doppelfeitig, dann muß diefe Eigenschaft hervorgehoben und jede Seite speziell unter Sinweis auf Av. (Avers) und Rv. (Revers) beschrieben werden. Bei der Beschreibung von Bullen bedarf es dagegen keiner besondern Bezeichnung ihrer Doppelseitigkeit, da dieje ja als felbstverständlich porauszuseken ift.

# \$ 100.

## d. Der Enpus der Siegel.

Eine höchst wichtige Seite bei Betrachtung und Beschreibung eines Siegels, sowie bei Beurteilung ber Echtheit eines Dofuments

aus den Eigenschaften des daran befindlichen Siegels ift der

Giegeltupus.

Man versteht darunter die charafteristische Eigenheit des durch Aufdrücken des Siegelstempels auf der Siegelmaffe hervorgerufenen Siegelbildes, das innere Wefen alfo, das das Siegel zu dem bestimmten Siegel, jum charakteriftischen Kennzeichen einer bestimmten Person oder Körperschaft erhebt.

Rach dem Inpus der Siegel unterscheidet man:

- 1) Schrift=, 2) Bild=, 3) Borträt= und 4) Bappen= fiegel, und hieraus ergiebt fich nach Grotefends\*) Suftem folgende Zusammenstellung:
  - I. Schriftsiegel:
    - a) ohne Namen des Inhabers:
    - b) mit Namen des Inhabers.
  - II. Bildfiegel:
    - a) ohne Namen des Inhabers;
    - b) mit Namen des Inhabers.
  - III. Borträtfiegel:
    - (1) Kopf, Brustbild, Kniestiick
      (2) ganze Figur { stehend, jizend, fnieend, fnieend, fnieend, } und zwar entweder:
      (A. mit Wappen, oder B. ohne Wappen.
  - IV. Wappensiegel:

    - 1) Bappenbild { a) im Siegelfelbe (freistehend); b) (im Schilde) Schild; 2) Helm oder Helmzier { a) im Siegelselbe (freistehend); b) im Schilde;

§ 101.

### 1. Schriftsiegel.

Als Schriftsiegel im eigentlichen Sinne bezeichnet man nur diejenigen Siegel, welche an Stelle des mehr üblichen Siegelbildes eine Inschrift tragen, wobei zugleich der Name

<sup>\*)</sup> Grotefend: l. cit., G. 18.

bes Siegelinhabers bem Siegel beigefügt fein kann ober auch nicht. Bei einem berartigen Siegel bildet natürlich die Inschrift. welche zumeift zeilenförmig quer über die Siegelfläche läuft, ben Hauptteil desselben: aber es kommt auch häufig vor, daß fich Schriften auf Siegeln befinden, ohne dag dieje deshalb Schrift= siegel sind, deren Typus vielmehr in Bild oder Wappen repräsentiert wird. In solchen Fällen bilbet die Schrift bann entweder die Umschrift oder sogenannte Siegellegende, d. i. eine Schrift, welche auf der Bildfläche des Siegels am Rande verläuft oder auch das Siegelbild in bandartiger Umichlingung umgiebt, oder die Schrift ftebt auf dem Rande des Siegels felbst, wie dies 3. B. auch bei Münzen der Fall ift, und beift: Randichrift, tann aber als folche nur bei doppelfeitigen Siegeln oder bei Goldbullen vorkommen. Gin Schriftfiegel führt wohl zunächst berjenige, der keinen Unlag hat, irgend ein anderes Zeichen als Siegel zu gebrauchen. Solch eine Inichrift fann verschiedenen Inhalts sein, wie: ein Segensspruch, ein Bahlfpruch, eine Erinnerung an eine bestimmte Thatsache u. dergl. Die Inschrift kann auch eine Umfassung ähnlich wie auf Mingen mit Blättern, Arabesten ober fonftigen Bergierungen haben; immerhin wird das betreffende Sicgel ein Schriftsiegel bleiben, da die Inschrift in Diesem Falle den hauptfächlichen Teil des Siegels bildet. Derartige Inschriften lauten 3. B. "Gott fegne Das ehrsame Sandwert", auf Siegeln von Sandwertsinnungen.

Die Schrift selbst, sowohl auf den eigentlichen Schriftsiegeln, wie in ihrer Anwendung zur Siegellegende muß nicht den allgemeinen Charakter der Schrift der betressenden Zeit tragen, aus welcher die Entstehung des Siegels datiert. So ist in den ältesten Merovinger Siegeln bis zum 12. Jahrhundert die römische Kapitale herrschend. Bom 12. Jahrhundert an erscheinen die Inschriften auf den Siegeln auch in Unzialbuchstaden. Auch die gothische Schrift kommt auf den Siegeln zur Geltung. Ühnlich den Münzinschriften sinder man auf den Siegeln schon im 7. Jahrhundert Abkürzungen und zusammengezogene Buchstaden.

Bei den Siegelumschriften erscheint vor Beginn der Schrift und zwar schon in den ältesten Merovinger Zeiten ein Kreuz, das sich an dieser Stelle dis in das 14. Jahrhundert erhielt. In späterer Zeit findet man statt des Kreuzes nicht selten Sterne oder Rosen.

## § 102.

### 2. Bilbfiegel.

Bilbsiegel sind alle diejenigen Siegel, welche weder das Porträt noch das Bappen ihres Inhabers darstellen, also vorzugsweise alle Siegel mit den Gestalten von Heiligen, mit allen möglichen symbolischen Bildern, mit architektonischen, historischen und anderen Darstellungen. Auch diese Siegel können den Namen des Juhabers, sogar auch eine Siegellegende, tragen vder nicht. Ihre Eigenschaft als Bildsiegel wird dadurch nicht geändert, da hier das Bild maßgebend ist für den Siegellupus.

Als Beifpiele lassen sich hier einige zugleich hiftorisch mertwürdige Bildsiegel anführen. So führten die ersten Karolinger Fürsten antike Köpfe, Bachusmasken u. dergl. in ihren Siegeln.

Im Bauernaufstande des Jahres 1525 hatten die rebellischen Bauern ihre eigenen Siegel, die reine Bildsiegel darstellen\*). Die Rottenburger Bauern führten als Bild im Siegel: Dreschssegel und Heugabel hinter einer Pflugschar übereinandergelegt und unterhalb der Pflugschar steht der alte Bundschuh hervor. Ühnlich ist das Siegel der Bauern aus dem Beinsberger Thal, nur sühren sie statt der Heugabel eine Mistgabel. Die Bauern aus Litter wie Bauern aus Lodenberg haben das Mongaramm 1141 und die zu Rilds

am Lodenberg haben das Monogramm /H/S und die zu Bildhausen und Mellrichstadt ein Kreuz auf einem Hügel stehend mit Blumenstengeln zu beiden Seiten als Siegelbild.

Sieher gehören auch die Siegel der neisten mittelalterlichen Bunfte mit ihren symbolischen Darstellungen im Bilbe.

#### § 103.

## 3. Porträtfiegel.

Die weitere Unterscheidung der Siegel in Porträt = und Wappensiegel ist dadurch gegeben, daß erstere das Porträt des Siegelinhabers darstellen, letztere dagegen das Wappen ihres betressenden Besitzers, wodurch sich vorzugsweise eine weitere Unterabteilung der Siegel in Personal=, Familien=, Geschlechter=, Gemeinden=, Städte= und Länder= siegel darstellt.

In der Bestimmung der nähern Benennung der Siegel als Bild-, Porträt- oder Bappensiegel gilt der Grundsat: a potiori fit

<sup>\*)</sup> Gropp: "Wirtzb. Geschichtsschriften", tom. III, p. 97.

nominatio, und steht hier der Bedeutung nach das Wappen über dem Bild und über dem Wappen das Porträt. Wenn demnach auf einem augenscheinlichen Vildsiegel zugleich das Wappen des Sieglers sich befindet, so wird das Siegel, selbst wenn das Wappen gegenüber dem Vilde eine untergeordnete Rolle einnimmt, als Wappensiegel und nicht als Vildsiegel aufzusassen, und ein Siegel, welches Porträt und Wappen seines Inhabers zugleich darstellt, zählt, auch in dem Falle, wo das Porträt gegenüber dem Wappen eine minder bedeutende Stellung im Siegel einzunehmen scheint, zu den Porträt und nicht zu den Wappensiegeln.

kTPIn Beziehung auf die Person, welche sich eines Siegels bedient, können die Siegelcharaftere auch in einander übergeben. So wird ein Bortrat- oder Mappenfiegel, wenn es nicht mehr von seinem eigentlichen Inhaber, sondern von irgend einer andern Berson gebraucht wird, in Beziehung auf diese Person seinen Charafter als Portrat- oder Wappensiegel in den eines bloßen Bildstegels verrausschen, und umgekehrt kann auch ein Bildstegel jum Mappensiegel werden, mein 3. B. das von einer Person benutzte Siegelbild als Bestandteil in ein derselben verliebenes Wappen ausgenommen wird.

#### § 104.

#### 4. Die Siegelbilber.

Was nun die bildlichen Darstellungen auf den Siegeln überhaupt anlangt, so charakterisieren sich diese in verschiedener Weise und geben hiedurch zu mannigsachen Untersicheidungen und speziellen Bezeichnungen Anlaß.

Der Grundcharakter eines jeden Siegelbildes liegt darin, daß durch dessen Zusammenstellung etwas Bestimmtes, wie Macht, Würde, Hoheit, Abel, Stärke, Ansehen, Reichtum u. dergl., außegedrückt wird. In erster Linie erscheinen deshalb von Bedeutung die Siegel der Regenten und der höchsten Würdenträger des Landes, der Könige und Kaiser.

In den ältesten Zeiten zeigt sich rücksichtlich der Wahl der Bilder auf Regentensiegeln ein zweisaches Bestreben\*). Die Merovinger Fürsten führten ihr stets durch das lange Haar gekennzeichnetes eigenes Porträt im Siegel, das allerdings in der rohesten Form gearbeitet und nur infolge der Namensumschrift als spezielles Siegesporträt eines bestimmten Fürsten zu erkennen war. Die ersten Karolinger dagegen bedienten sich der alten

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta", I, 104.

Gemmen als Siegel, welche ein beliediges Bild\*), z. B. eine Bacchusmaske, die Büste eines römischen Kaisers, einen Frauenstops u. dergl., trugen und gleichfalls erst durch die Namensumschrift als Siegel eines bestimmten Herrschers gekennzeichner waren. So sührte König Pipin eine Maske des Bacchus en face mit starkem Barte, mit Epheus oder Beinranken im Hauptshaar im Siegel; Karlmanns Siegel trug die Büste einer Bacchantin en profil; das Kopshaar ist in griechischer Beise nach hinten geknüpft und mit Epheublättern umrankt, Schulter und Busen sind stark gewöldt. Ein Siegel Karls des Großen zeigt die Büste des Kaisers Commodus mit bärtigem Kopse, schnucklosem Hauptshaar und dem paludamentum über den Schultern.

Die Siegellegende lautet in Majustelschrift:

† Christe protege Carolum regem Francorum.

Das Gerichtsstiegel Karls des Großen enthält die Büste des Jupiter Serapis, und im Siegel Ludwigs des Frommen erkennen wir wiederum die Büste eines römischen Kaisers im Profil: der nach rechts gewandte Kopf trägt kurzes Haupt= und Barthaar, ein Lorderfranz umgiedt den Kopf und endigt rückwärts in einer Schleise; über der rechten Schulter ist das Paludamentum mit einem Knopse zusammengehalten. Die Legende lautet: † Christe protege Hludovieum imperatorem.

Unter den ersten Königen deutschen Stammes, bisweisen auch schon unter den Karolingern, erscheinen die Attribute der höchsten Herrscherwürde durch ein Diadem oder eine Krone auf dem Haupte des Regenten ausgedrückt. So wird unter Karl dem Dicken als Zeichen der königlichen Würde dem Siegelbilde ein kleiner Schild mit Spieß oder Fahne beigegeben. Unter Ludwig d. K. erscheint im Siegelbilde das Haupt mit einer Krone bedeckt.

Die Ottonen ließen ihre Siegel bereits prächtiger gestalten. An Stelle des bisherigen Bruststiedes der Gestalt im Siegelbilde wird die Figur im halben Leibstücke aufgenommen, mit den Insignien der Herrhärerwürde, als Krone, Zepter und Reichsapfel, bekleidet.

Bei Otto I. zeigt sich ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen ben Siegeln, die er als König, und denen, die er nach seiner Kaiserkrönung gebrauchte. Aus beiden Perioden giebt es versichiedene Siegel Ottos I. So zeigt ein Siegel aus dem Jahre 937

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta", I, 105.

ben König in halber Figur mit einer Art Binde ober Diadem um den Kopf. In der Rechten hält er eine Lanze mit dreieckiger Fahne, in der Linken einen gestreiften runden Schild. Die Siegelslegende lautet: Otto Di. Gra. Rex. Die kaiferlichen Siegel Ltos I. zeigen denselben in halber Figur mit großem Barte und dreizackiger Krone auf dem Kopfe; die Legende lautet: Otto Imperator Augustus. Die Insignien in der Hand des Kaisers sind verschiedenen Beränderungen unterworfen: Anstatt der Lanze mit oder ohne Fahne sieht man auf den kaiserlichen Siegeln den "dazulum regium", der nach und nach sich zum Zepter ausgebildet hat, in der Rechten, und in der Linken anstatt des Schildes die Kugel, zunächst noch ohne Kreuz. Otto II. unterscheidet nur wenig sein Siegel als König und als Kaiser; er erscheint auf allen Siegeln in halber Figur und stets mit der Krone bekleidet, in der Rechten den Stab und in der Linken die Kugel mit dem Kreuze haltend.

Mit Otto III. dagegen wird abermals eine wesentliche Underung ber Königssiegel vorgenommen, indem sich jest die fogenannten Thron= oder Majestätssiegel entwickeln, d. f. Siegel, welche das Reichsoberhaupt mit allen Attributen des Berrichens ausgestattet und auf dem Throne sipend darstellen. In der Auffaffung und Darstellung des Bildes selbst wie auch des anfangs fehr einfachen und allmählich in mehr und mehr verzierter Form erscheinenden Thrones zeigt sich ein verhältnismäßig nur langfamer fünftlerischer Fortschritt. Aber ichon in den ersten Sahren seiner Regierung findet man eine formliche Ausbildung bes Stabes in einen Zepter, die Krone erhalt Bergierungen durch Backen und Steine und wird auf allen Siegeln vom Raifer ge= tragen, ebenso der Reichsapfel, der übrigens bald mit bald ohne Rreuz erscheint. Dieses Bestreben der Berbefferung und Ber= schönerung der Siegelbilder führte zu den Majeftatsfiegeln über. Der Raiser zeigt sich da in ganzer Gestalt auf dem Throne sitzend, sein Saupt schmudt eine Krone mit drei Spigen, in der Rechten trägt er einen zierlichen, lilienförmigen Zepter und in der Linken ben Reichsapfel. Das Gewand ift auf der rechten Schulter gefnüpft. Auch in dieser Darstellung treten in den einzelnen Jahren seiner Regierung noch mehrfache Anderungen ein, die sich bald in der Bilbung des Kopfes und Gesichtes des Raisers, bald in deffen Insignien, bald auch in der Gewandung geltend machen. Auf mehreren Siegeln findet sich 3. B. auf dem Unterkleide des Kaisers ein lateinisches S oder der Kaiser trägt anstatt des Zepters einen langen Stab, oder an der Spitze des Zepters besindet sich eine blumenartige Verzierung u. dergl. Von dieser Zeit an ist die auf dem Throne sitzende Herrichergestalt das allgemein gebräuchliche Siegelbild der Kaiser geworden, die sich natürlich mit der sortschreitenden Kunst der Gravierung der Siegelstempel gleichsalls zu stets vollkommenerer Schönheit entwickelten.

falls zu stets vollkommenerer Schönheit entwickelten.

Diese Ma je stätssiegel lassen einige äußere Unterscheidungsmerkmale zu, jenachdem sie als Wachssiegel oder als Bullen
erscheinen. Auch die Wachssiegel sind bisweilen nach Art der
Bullen doppelseitig mit gleichgroßem Rücksiegel; häusiger jedoch
sind sie auf der Rückseite nur mit dem kleinern Sekretsiegel des
Herrscheid II. im Avers der Herrscher nur im Kniestücke
mit den Reichsinsignien, während die Rückseite die Wörter:
"Renovatio Imperii Romanorum" oder das Sinnbild Roms:
"das kastellartige Thor", mit der Umschrift: "Aurea Roma"
darstellt. Diese Bezeichnung wurde zuerst von Otto III. aufgenommen. Gewöhnlich sindet sich später die Umschrift: "Roma
eaput mundi regit ordis frena rotundi" und die Inschrift:
"Aurea Roma" im Schusse. Friedrich II. brachte das volls
ständige Bild des Majestätssiegels auch auf den Avers der
Bullen und Friedrich III. ließ den Revers der Bullen mit dem
Reichswappen versehen. Reichswappen verseben.

Reichswappen versehen.
Das Sekretsiegel des Herschers, d. i. ein kleineres spezielles Siegel desselben, das dieser zumeist eigenhändig zum Zweck besonderer Beglaubigung oder auch als Zeichen besonderer Gunst aufdrückt, trägt ursprünglich einen antiken Kopf, seit dem 13. Jahrhundert den einköpsigen und seit dem 15. Jahrhundert sür Kaiser den zweiköpsigen, sür die römischen Könige aber sortgeset den einköpsigen Reichsadler. Dieses Sekretsiegel muß jedoch nicht notwendig der Rücksielte des Hauptsiegels ausgeprägt sein. Mamentlich unter Kaiser Friedrich III. sindet sich das Sekretsiegel vielmehr auf dem Siegelavers und ist dem aus weißem Wachs gesertigten großen Majestätssiegel zu den Füßen des auf dem Throne sitzenden Kaisers in rotem Wachs beigedrückt.
Seit der Regierung Friedrichs III. und mehr noch seit Maximilian I. wird der Gebrauch der doppelseitigen kaiserlichen Bachssiegel seltener und an ihre Stelle tritt das einseitige Wappensiegel.

Wappenfiegel.

Die Umschriften der kaiserlichen Siegel anlangend, bezeichnen dieselben dis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts meistens nur in kurzen Worten Namen und Würde des Regenten: boch gestalten sich auch diese Siegellegenden in unterschiedlicher Weise, wie die hier folgende Reihe von Beispielen zeigt: Karl der Große sührt die Umschrift: XPE protege Carolum imperatorem, ebenjo Ludwig der Fromme; Lothar schreibt: adjuva statt protege; Karl der Dicke und seine Nachsolger schreiben nur: Karolus Imperator, Arnolfus Rex. Hludovicus Rex. Die Ottonen haben in ihren Siegellegenden: † Otto Di gra Rex; Otto II. hat statt des Kreuzes vier Bunkte; Heinrich II. schreibt: Heinricus D. G. Romanorum Imp. Aug.; in ähnlicher Beije sauten die Siegessegenden bei Friedrich II., der seine Legende erweitert: Friedricus Di. gra. Romanor. & Rex oder: Imperator semper oder: semp. Augusto & Rex Sicil. & Jerlem.; Conrad IV. hat solgende gefürzte Legende: Conrado Divi Austi. Impris. Fridci filio. Di gra Romanor. i rege electo heres Jerlm.; Rarl IV. schreibt: Karolus quartus diuina fauente clemencia Romanorum Imp. semper Aug. & Boemie Rex. Des Kaisers Wenzel Siegel hat solgende Legende: † Wenceslaus Dei gracia Rom. Rex semper Aug. & Boemiae Rex: sein Bruder Sigismund hat wiederum eine sehr erweiterte Legende: Sigismundus Dei gratia Rom. Imp. sp'r. Aug. ac Hungarie Bohemie Dalmaciae, Groacie Rame Servie Callicie Lodomirie Cornie Pulgarigue Rex & Lucemburcensis heres.

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich haben die einzelnen Regenten bald mehr bald weniger Underungen mit den Siegels legenden vorgenommen und ihrem Vorgehen solgten die anderen Fürsten, geistlichen und weltlichen Großen nach. Ihre Siegels legenden find so mannigfaltig als sie selbst zahlreich, und würde es natürlich zu weit führen, hier die Beispiele für solche Siegels legenden noch zu vermehren.

Es mag dagegen wohl am Plate sein, an dieser Stelle eine Art von Siegelbildern zu besprechen, welche ganz besonders den Siegeln den Charafter von Bildfiegeln verleihen. Es find bies die Siegel der Bapfte, sowie der geiftlichen Fürften, Stifter, Rlöfter und sonstiger geiftlichen Körperichaften. Überwiegend findet man auf den Siegeln der Geistlichkeit Darsftellungen religiösen Inhaltes, namentlich auf den Siegeln geifts licher Korporationen, während die Siegel einzelner geistlicher

Würdenträger, Bischöfe, Abte, Abtissinnen zc. eine Darstellung ihrer geistlichen Bürde, entweder in den entsprechenden Insignien oder in einer andern geeigneten Weise, zeigen.

Die Eigenart der Siegelung der Päpste mittels Bleibullen erstreckt sich auch auf das Siegelbild. Ginem solchen begegnen wir jedoch erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts. Borher, also zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert, führten die päpstlichen Bullen kein Bild, sondern nur den Namen des betressenden Papstes einerseits und die Bezeichnung Papa auf der andern Seite. Bom 11. Jahrhundert und zwar von der Regierung des Papstes Leo IX. an erscheint bisweilen die Abbildung des Kopfes des hl. Petrus auf dem Siegelavers, woraus sich gegen Ende des 11. Jahrhunderts die noch heute übliche Darstellung eines bessondern Siegelbildes für die päpstlichen Bullen entwickelte.

Diefe biernachft angegebene bildliche Darftellung bezieht fich auf die großere Mehrzahl ter Panftbullen. Doch giebt ce eine Reihe einzelner Ausnahmsfalle, indem mehrere Bapfte die Giegelbilder auf ihren Bullen anders geftalteten. Go 3. B. Bapft Bictor II. (1055-1057), beffen Bullen auf bem Avers bas Bruftbild Des bl. Petrus zeigen mit dem Simmelsichluffel in der Linken und der Umichrift : "Tu pro me navem liguisti suscipe clavem", mahrend der Revers die Mauern der Stadt Rom traat mit ber Uberichrift: Aurea, Der Unterichrift: Roma und bem Ramen: Victoris papae II. am Rante. Die Bullen bes Barftes Stephan X. (1057-1058) zeigen bas Bild bes Papites felbft im pontifitalen Gemande mit einem Rreuge in der Sand und feine Lammer weidend; por dem in ben Bolfen ericheinenden Erlofer beugt er bas Anie und Die Worte der Inschrift lauten: "Si diligis me, Petre, pasce agnos meos". Die Bullen Meranders Il. baben ein abnliches Siegelbild, wie die Bictors II., nur lautet die Umichrift bier: "Quod neetis nectam , quod solvis Petre resolvam". Reben diefen Ausnahmen aus ber Beit des 11. Sahrbunderts findet fich noch eine weitere Ausnahme vom gewobnlichen Siegelbilde der Papftbullen unter Papft Paul II. Gine Bulle Diefes Bapftes bringt nämlich auf dem Avers den Bapft auf dem Throne figend und umgeben von ben Rardinalen, die teilweise die Aniee vor ihm beugen.

Auf dem Avers zeigen sich jest die Köpse der Apostel Petrus und Paulus in scharf markierten Gesichtszügen mit langen, wallenden Bärten. Gine Art Heiligenschein umgiedt jeden der beiden Köpse, zwischen denen ein Kreuz sich erhebt, über welchem die Buchstaden S. P. S. P. — "Sanetus Petrus, Sanetus Paulus" stehen. Gin Strahsenkranz umgiedt das ganze Bild und eine einsache Berzierung schließt sich am Kande an. Der Revers trägt den Kannen des Papstes und Bezeichnung seiner Unterscheidungszahl, in gleich einsacher Einfassung. Über dem Kannen besindet sich wieder ein kleines Kreuz mit Strahlen in den vier Ecken.

Die Pragung ber Bleibullen murbe feineswegs fünftlerisch genau ausgeführt, benn es sehlt nicht selten an irgend einer Seite ein Teil ber Randeinsaffung. Auch war man icheinbar sehr sparjam in ber Anfertigung von Stempeln, benn es komnt häufig vor, baß die Unterscheidungszahl V. beim päpftlichen Ramen nicht in ber Mitte unter bem Ramen sondern mehr an ber Seite fieht, z. B. bei Bins V. Bei Badl eines Bins VI., VII. ober VIII. bedurfte man alsbaun feines neuen Stempels, sondern es wurde bem alten Stempel Bins V. neu ein I, II ober III zu V neu eingraviert, was alsbam die neue Unterscheidungszahl ergab.

Neben diesem Sauptsiegel, das bei allen papstlichen Dofumenten von einigermaßen feierlichem Charafter angewendet wird, führen die Bapfte noch ein zweites Siegel, das in der Regel zur Beglaubigung von minder feierlichen Aften, oft auch nur gum Berichließen bei Bersendung papstlicher Entscheide bient. Es ift dies das Bild des Fischerrings, das fich schon im 10. Jahrhundert findet und die biblifche Erzählung vom reichen Fischzuge des Apostels Betrus zeigt, indem es diesen in einem Rahne mit dem Fischnete und der Husführung des Fischzuges beschäftigt darstellt. Das Siegel selbst führt daber die Bezeichnung: "Fischerring" und in den betreffenden Dokumenten beift es ausdrücklich, daß fie gegeben seien: "sub anulo piscatoris". In der Umschrift führt dieses Siegel den Namen des Papstes und ist ein einseitiges Bachssiegel. Der Fischerring ist das cigentliche Schretsiegel des Papftes, das ihm zufolge feiner Burde gutommt und urfprünglich zur Befräftigung von Alften diente, die fich zunächst als unmittelbarer Ausfluß dieser Burde repräsentieren follten, oder auch zur Besiegelung von Brivatbriefen. Papft Clemens IV. giebt felbft genau die Bedeutung diefes Siegels in einem Briefe an feinen Berwandten Negidius Groffus an, indem er schreibt: "Non seribimus tibi nec consanguineis nostris sub bulla, sed sub Piscatoris sigillo, quo Romani Pontifices in suis secretis utuntur". Geit dem 15. Jahrhundert dient der Fischerring gur Besiegelung aller offenen papstlichen Breven, aber auch zur Berschließung aller privaten Entscheide. Der Gebrauch Diefer Art ber Siegelung papstlicher Breven ift noch heute unverändert in ber papftlichen Ranglei.

Daß einzelne Papfte in ihre Bullen auch ihre Geichlechtsmappen mit aufnahmen, find seltene Ansnahmsfälle, die fich bei dem foniervativen Grundzuge bes firchlichen Wesens nicht bielten. Derartige Bullen finden fich nur unter ben Papften: Ctemens VI., Julius III., Leo X., Clemens VII., Paulus III. und Julius III.

Unter Salbbullen verftebt man bie nur auf dem Avers mit bem Siegels bilbe bestempelten Bullen, indem in ber Zeit zwifchen ber Babl und der Kronung bes

Papftes ber Revers ber Lullen in ber Regel leer blieb. Solche Salbbullen finden fich vorzugeweise aus ber Zeit bes Papftes Junoceng III., ber am 11. Januar 1198 erwählt und erft nach sechs Monaten inanguriert wurde.

Die übrigen geiftlichen Bürdenträger, Kardinäle, Erzbifchöfe, Bijchöfe, Abte, Abtiffinnen, und ebenjo geiftliche Körperschaften wie Stifter, Alofter, Rirchen, geiftliche Ritterorden, auch die Rongilien, in gleicher Beise die Universitäten haben in ihren Siegeln eine große Mannigfaltigfeit bildlicher Darftellung. Die höchften geiftlichen Bürdenträger, Rardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe, führten aufänglich das Bild des Heiligen in ihren Siegeln, dem die Kirche oder das Stift, welchem sie vorstanden, besonders geweiht war. Im 11. Jahrhundert aber nahmen fie, dem Mufter der Königs= siegel nachfolgend, ihre eigene Gestalt mit dem Ornate und den Insignien ihrer Burde befleidet in ihre Siegel auf. Mit der Mitra auf dem Haupte erscheinen fie da bald ftehend in ganger Figur, bald auf einem Throne sitzend, in der Rechten den Bischofsstab und in der Linken ein geschlossenes oder auch ein offenes Buch haltend, das mit den Worten: "Pax volis" beschrieben ift. Daß sie die Sand gum Segen erheben, fommt in dieser Zeit auf den Siegelbisdern noch nicht vor. Mit außzgehendem 11. Jahrhundert tritt nicht selten die Inful an Stelle der Mitra, und im 12. Jahrhundert wird das priefterliche Gewand reicher, die rechte Hand erteilt den Segen und den Bischofsstab hält jetzt die Linke. Bald findet sich dann auch eine reichere Umrahmung der Figur, die in voller Burde unter einem reich verzierten Baldachin erscheint.

Die Gravierung der Siegelstempel ist mitunter ganz meistershaft ausgeführt und die Siegel selbst charakteristisch fein und stilgerecht. Schon im 13. Jahrhundert zeigt sich übrigens bei den hohen Würdenträgern der Kirche das Bestreben, auch ihr Geschlechtswappen in das Siegel aufzunehmen, das denn auch mit dem 15. Jahrhundert vollständig an die Stelle des ehemaligen Siegelbildes trat, und nur die Insignien der geistlichen Würde bleiben noch auf dem Siegel erhalten.

Die Umichrift der Siegel geistlicher Würdenträger enthält in der Regel Namen und Würde des Siegelinhabers. Die Bilder ihrer Sekretsiegel sind entweder die gleichen wie die der Hauptssiegel in entsprechender Verkleinerung, oder nur ein Leibstück des Inhabers oder die Insignien der geistlichen Würde.

Die Bilber auf den Siegeln, resp. Bullen der Konzilien deuten in der Regel in ihrer Aversdarstellung auf eine solche firchliche Begebenheit hin. Das erste Siegel dieser Art ist das des Konzils von Constanz (1414—1418) und dieses zeigt zwei freuzweise sider einander gelegte Schlüssel, zwischen denen die Häupter des hl. Petrus und Paulus angebracht sind, mit der Umschrist: "Sigillum Saerosaneti Concilii Civitatis Constantiensis". — Das Siegel des Baseler Konzils (1431), gleichsalls wie das von Constanz eine Bleibulle, hat auf dem Avers die Darstellung der ganzen Kirchenversammlung, Papst, Kardinäle, Bischse ze. dom hl. Geist überragt, während Christus aus den Wolfen auf die Bersammlung niederblick. Die Reversseite dagegen trägt die Inschrist: "Saerosaneta: Generalis: Sinodus: Basiliensis † Das Konzil von Pisa (1513) hat auf dem Avers seiner Bleibulle die Inschrist: "Saerosaneta generalis synodus Pisanz", auf dem Kevers: das Bild des hl. Geistes als Taube nach allen Seiten hin Strahsen aussenden mit der Umschrist: Spiritus Paraelitus docedit vos omnem veritatem"

Die Siegel geistlicher Körperschaften gehen in der Verschiedensheit ihrer bildlichen Darstellungen noch weiter aus einander, und bewegen sich zwischen dem einsachen Bilde eines Schutheiligen und der Abbildung vollständiger geschichtlicher oder legendärer Ereignisse, so sieht man z. B. die Darstellung, wie der hl. Martin ein Stück von seinem Mantel abschneidet, um den slehenden

Urmen damit zu befleiden u. dergl. mehr.

Bor allem kommen hier in Betracht die Siegel der Nathedralsfirchen, der Kollegiate 2c., die sast durchgehends eine bildliche Darsstellung aus der Heiligengeschichte oder aus der Geschichte ihrer eigenen Entwickelung auf ihren Siegeln haben, oder auch die Abbildung ihres Gotteshauses selbst. Das alte Siegel der Nirche zu Hildesheim z. B. zeigt die Jungfrau Maria auf dem Throne siegend mit dem Jesuskinde und zur Rechten den hl. Bernhardus, zur Linken den hl. Gotthardus, die Bischöfe von Hildesheim, siehend, mit der Umschrift: "† Sigillum Hildensiensis Ecclesie". Und hier waren es wieder die Dssizialen, die Archibiakonen, die Thesaurarier dieser Kirchen, die ihre eigenen amtlichen Siegel, meist mit bildlichen Darstellungen, sührten.

Gleicherweise hatten die Kollegiatfirchen großenteils bildliche Darstellungen auf ihren Siegeln, und es ist nicht selten der Fall, daß derartigen Siegeln erläuternde Inschriften über das Siegelbild jetbst eingezeichnet sind. In dieser Art sindet sich bei Heinereins (S. 190) eine Siegelbeschreibung der St. Ägidienkirche in Braunsschweig solgendermaßen: "Habes die S. Aegidium mississeantis habitu, coram altari calice libroque instructo stantem, cum leminate: S. Egidius, pone quem in genua prouolutus se sistit Rex, quem Carolum Martellum esse ex addita inscriptione: Karolus Rex, constat, cujus manibus adscriptum Ave Maria, ut preces eum recitare scias. Pone hunc subsistunt bini monachi, ad missam seruientes. Supra altare denique angelus volans schedam tenet, cui inscriptum: Dimissum Peccatum. Perigraphe primaria dis absoluitur: Sigillum Ecclie S. Egidii in Bruneswich". Die Parochiassirchen hatten vor dem 13. Jahrhundert noch keine Siegel; nach diese Zeit führen sie in ihren Siegeln gewöhnlich das Bildnis des Schutzheiligen ihrer Kirchen, bisweilen auch das Bild des Parochus selbst in priesterlicher Gewandung und irgend eine heilige Handlung vollziehend oder auch mit einem Ziborium in den Handlung vollziehend oder auch mit einem Ziborium in den Handlung vollziehend der auch mit einem Ziborium in den Handlung vollziehend der rechten übrigens auch an Stelle dieser Bildsiegel häusig Bappensiegel. Spezielle Beispiele hiefür anzusühren scheint der der großen Zahl und Mannigsaltigseit dieser Siegel nicht notwendig.

Bas von diesen eben besprochenen Siegelarten gilt, ist im allgemeinen auch bezüglich der verschiedenen Siegelbilder der Übte, Abrissimmen, der Klöster zo. zu bemerken. Auch diese haben ähnsliche bildliche Darztellungen, und die der Übte vorzüglich ihre eigene Gestalt mit dem Gewande und den Insignien ihrer Bürde betleidet. Die Siegel der Übte reichen, wie die der Bischöse, dis ins 11. Jahrhundert zurück; einzelne derartige Erscheinungen zeigen sich schon im 10. Jahrhundert. Sines der ältesten Übtessiegel ist das des Abres Richardus von Fulda, das den Abt selbssiehen Haupte darztellt, in einsacher Gewandung, mit der Rechten den Stab und unter dem linken Arme ein geschlossens Buch haltend; die Worte: "† Richardus Abdas" bilden die Umschrift. Auch diese Siegel schreiten von da an einer Bervollkommnung und Ausbildung ihrer Siegelbilder zu und nehmen bald eine reiche priesterliche Gewandung, gesschmückte Baldachine 2c. auf.

sch ind keinkelt den eine teine peresettige Seinkung, geschmückte Baldachine 2c. auf.
Die bei diesen Siegeln häufig vorkommenden Rücksiegel sind gleichsalls in der Regel bildliche Darstellungen. So zeigt das Siegel des Abtes Huge von Corvei (1173), das auf dem Avers

ben Albt wie oben beschrieben darstellt, auf dem Nevers einen Sternenkranz, eine Hand mit einem zweisachen Schlüssel und der Umschrift: "† Claves Sancti Petri". Das Siegel des Albtes Albero von Werden (1258) hat wiederum das übliche Bild deseschen in ganzer Figur auf dem Avers, während das Nücksiegel das Brustelld des Albtes mit einem geöffneten Buche und der Umschrift: "† Secretum. Abbis. Werdinens" trägt.

Die Siegel der Übtissimmen stammen ihrem Alter nach aus dem 12. Jahrhundert. Sie zeigen zumeist die Bildnisse der Übtissimmen, bald sitzend, bald in stehender ganzer Figur, in der Rechten einen Stab oder häusig auch eine Lise und in der Linken ein Buch haltend. Zu den ältesten Siegeln dieser Art gehören die der Übtissin Aberburga von Duedlindurg (1108—1138) und der Übtissin Abelied von Luedlindurg trägt deren Bild, sitzend auf der Sella mit einer Lise und einem geöfsneten Buch in den Händen, sowie der Unschrift: "† Gertrudis Di. Gra. in Quidelingeburch. Abhatissa".

Die Klöstersiegel haben überwiegend Heiligensiguren in ihren Bildern und besonders solche, die in der Heiligengeschichte als hervorragende Repräsentanten der Ausbreitung des Christentums gelten, z. B. des hl. Bonisacius, oder solcher Heiligen, die für die Stiftung des bezüglichen Klosters von wichtiger Bedeutung sind. Auch diese Gestalten sind in der Regel durch besondere Insignien ausgezeichnet, die sich auf ihre Würde oder auf bestimmte Lebensmomente derselben beziehen. So z. B. zeigt sich der hl. Benignus im Siegelbilde mit einer Palme, dem Symbol seines Marthriums u. dergl.

Eine weitere Art von Siegelbildern unter besonderer Bezeichnung sind die sogenannten Reitersiegel\*). Es lag nahe, daß auch die weltlichen Würdenträger des Landes gleich den Fürsten und den geistlichen Repräsentanten besonders ihre Würde kennzeichnende Siegel führten und dies geschah in der Weise, daß die meisten Herzöge und Grasen, welche in der Regel die obersten Feldherrn in ihren Bezirken waren, in ganzer Figur und in der Regel mit dem vollen Wassenschmucke aus einem

<sup>\*) &</sup>quot;Nouv. Traité de Diplom." T. IV, p. 219-221 und pag. 249 ff. Heineccius: p. 121-135.

Gatterer: § 345 und 362.

aufprengenden Pferde erscheinen. Bisweilen tragen fie auch über dem Brustharnisch noch einen wallenden Mantel, die Rechte hält das Schwert, die Linke eine Standarte. Die Pierde erscheinen ansags noch nicht mit Sattelzeug, als: Decken, Zügel und Steigbügel, ausgerüftet, und auch im 12. Jahrhundert finden sich die Steigbügel nur äußerst selten. Im 13. Jahrhundert dagegen sind die Satteldecken auf den Vildern der Reiterziegel reich mit Ornamentif verziert. Visweilen tritt auch nur die vordere halbe Figur des Pferdes auf dem Bilde hervor. Solche Reiter= oder Rittersiegel sind keine seltene Erscheinung und begegnen uns vorzugsweise zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert; aber auch noch über diese Zeit hinaus finden wir dieselben unter dem hohen Adel des Landes.

hohen Abel des Landes.

Eine Abart dieser Reitersiegel bilden die sogenannten Fußsiegel, d. s. solche, bei denen der Ritter im Wassenschmucke nicht zu Pferde, sondern in ganzer Figur stehend auf dem Siegelbilde sich zeigt. Dem Zwecke nach erreichen diese Siegel dasselbe wie die Reitersiegel: Darstellung der hohen Würde des Siegelinhabers. Auch solche Siegel sind namentlich vom 12. bis zum 15. Jahrhundert in Gebrauch und selbst Kaiser und Könige erscheinen manchmal in Fußsiegeln, wie z. B. Otto der Große angeblich auf einem Siegel vom Jahre 997, auch Seinrich III. als römischer Gönig auf einer Auser sond Politers Kauser bes Kauser und Könige König auf einer Bulle seines Vaters, des Kaisers Konrad II, vom Jahre 1029. In gleicher Weise bedienten sich solcher Fuß= siegel die Repräsentanten hervorragender fürstlicher Hänser in Deutschland und unter diesen vorzugsweise die Markgrasen von Brandenburg sast zwei Jahrhunderte hindurch; ebenso verschiedene Brandenburg fast zwei Jahrhunderte hindurch; ebenso verschiedene österreichische Herzöge, wie namentlich Herzog Rudolph an einer Urfunde des Jahres 1365, Herzog Maximilian an einer Urfunde des Jahres 1485, serner die sächsischen, pommerischen, anhaltischen Fürsten, die Grasen von Mankseld, die Grasen von Leiningen, von Waldes, von Homberg, die Martgrasen von Meißen und andere Fürsten- und Dynastengeschlechter in Deutschland.

Mit dieser Art von Fußsiegeln korrespondieren die bereits besprochenn Siegel geistlicher Würdenträger, welche gleichfalls in ganzer Figur auf dem Siegelselde erscheinen. Unter allen Umständen aber ist der Gebrauch von Reitersiegeln sowohl als von Fußsiegeln ein ausschließliches Vorrecht der höchsten Würdenträger des Landes, der Landes= und Reichslehenherren, der

Bertreter des hohen Reichsadels, der geiftlichen Cberhäupter, Bifcofe, Abte und Abtiffinnen.

Rur außerst selten findet man derartige Juffiegel auch bei Bertretern bes niedern Abels. Einzelne Beispiele biefur, jedoch von gang untergeerdneter Bebetung, giebt Gerden in seiner Abbandlung: de sigillis pedestribus.

Die Reiter: und Fußstegel werden von ihren Inbabern manchmal — wennauch ungeeigneter Beife — ale Majestätefiegel bezeichnet.

Auch die in die Kategorie bes hoben Mels gebörigen Frauen bedienten fich hanfig eigener Siegel, auf benen fie nach bem Mufter ber Reiter- und Busfregel er Manner als Repräsentantinnen ihrer hoben Burde in stehent ganzer Figure ver seibst auf bem Pferbe ericheinen. Auftelle bes männlichen Waffenichmuckes tragen fie auf bem Siegelbilte bann in ber Regel eine Blume, ein Buch, einen Bogel ober trgend ein anderes Simbilt ihrer Wurte in ber hand, und ihre Stellung auf bem Pferbe ist balb dem bei Männern üblichen Sige, balb der gewohnten Frauenart entsprechenb.

Die Reiter= und Fußsiegel sind in der Regel mit einer Siegellegende verschen, welche Namen und Würde ihres Inhabers darstellt. Bald ist die Bezeichnung der Würde nur furz durch den Haupttitel des Juhabers ausgedrückt, ost aber auch sinden wir in der Umschrift dieser Siegel eine gauze Reihe von Titeln aufgesührt, ja selbst ein Wahlspruch oder irgend eine andere Notiz des Siegelinhabers kann in diese Umschrift mit aufgenommen sein. So sindet sich z. B. ein Reitersiegel des Kührers Rudolf von Habsburg, das er als Graf von Habsburg führte; der Graf erscheint vollskändig gewappnet auf dem Pjerde und das Siegelbild umgiebt die Legende: "† S. Comit. Rud. de Habesd. Lantgraui. Alsatie".

Wenn diese Neiter- und Fußsiegel des hoben Adels auch Rücksegel haben, was übrigens weniger bäusig vortommt, dann sind diese in der Negel das gewöhnliche Wappensiegel des Inhabers, denn ein solches hat der hohe Adelige stels mit und neben seinem großen Aberischatationssiegel geführt, z. B. das Neitersiegel des Herzogs Friedrich II. von Lothringen zeigt auf dem Avers den herzog zu Pierde in voller Küftung und mit der Umschrift: "Sigillum Frederici . . . . Lot . . . ie et March."; das Rücksegel dagegen trägt seinen Wappenschild mit der Umschrift: "Sigillum seereti".

Endlich sind zu den Siegelbildern von besonderer Bedeutung noch die der Städtesiegel zu zählen. Die Städtesiegel waren zumteil schon bei den Römern in Gebrauch, die deutschen Städte beginnen erst mit dem 12. Jahrhundert eigene Siegel zu sühren, und da ist es vorzugsweise irgend eine auf die Sigenschaften der Städte als Gemeinwesen, oder auf ihren Namen, oder auch auf irgend ein Ereignis aus ihrer geschichtlichen Entwickelung bezügliche bildliche Darstellung, die den eigentlichen Typus der Städtesiegel

repräsentiert. Am häusigsten finden sich auf den Städtesiegeln: Türme, Mauern und Thore, die mit Türmen und Zinnen armiert sind, Kastelle u. dergl., aber auch die Schutheiligen der Städte erscheinen im Siegelbilde, bald allein, bald auch mit den erstgenannten Siegelbildern vereinigt; z. B. auf dem Goslarer Stadtsiegel besinden sich die Stadtmauern mit Thor und Türmen Stadtsiegel besinden sich die Stadtmauern mit Thor und Türmen und zwischen bei beiden letzteren erheben sich die Figuren der Apostel Simon und Judas. Die Borte: "† Sigillum Burgensium in Goslaria" bilden die Umschrift. In gleicher Beise hat Trier den heiligen Betrus, Gotha den heiligen Gothard, Bischof von Hildesheim, Bamberg den heiligen Georg, Fulda den heiligen Bonisacius, Kodung den heiligen Mauritius, Saalseld den heiligen Johannes Baptista im Siegelbilde und lassen sich diese Beispiele noch besiebig vermehren. Für die Siegelbilder, welche sich auf die Namen der Städte beziehen, lassen sich nicht minder zahlreiche Beispiele sinden; erwähnt seien hier nur die Städte: Bern mit einem Bären, München mit einem Mönchlein, Henneberg mit einem Hahn auf dem Berge, Magdeburg mit einer Frauengestalt auf dem Kastelle ze. Siegelbilder der Städte von anderer Bedeutung können weiter sein: Schisse, als Symbole des Handels und der Schissalt, welche diese Städte betrieben, oder das Bild des Beinstocks, als Symbol des Beinbaues, u. dergl. m. Viele Städte schließlich haben die Insignien der Herren, unter deren Herrschaft sie standen, in ihr Siegelbild ausgenommen.

## § 105.

### 5. Wappenfiegel.

Eine dem Typus nach ganz besondere, durch ihre Eigenart das Juteresse wesentlich beauspruchende Erscheinung in der Sphragistif sind die Wappensiegel. Eben diese Eigenart der Erscheinung und der allgemeine Gebrauch der Bappensiegel haben für das spezielle Wappenbild ohne Rücksicht auf dessen Eigenschaft, zugleich Siegelbild sein zu können, eine besondere Wissenschaft, die Heraldik volle der Wappenkunde in einer selbst turz gesaften Sphragistik nicht vollständig umgehen; die Berührungspunkte beider Wissenszweige, der Sphragistik und Heraldik, sind zu häusig und innig, und die praktische Bedeutung der Wappenkunde ist zu vielsach eingreisen die diplomatische Wappenkunde ist zu vielsach eingreisend in die diplomatische

Thätigkeit. In dieser Beziehung äußert sich namentlich eine hervorragende Antorität, Freiherr Noth von Schreckenstein, in folgender maßgebenden Beise: "Die Beschäftigung mit Siegeln gehört nicht sowohl zu den besonderen Liebhabereien, als vielmehr, wenigstens dis zu einem gewissen Grade, zu den dienstlich einstreten könnenden Amtsobliegenheiten des Archivars: Auch eisentielle Teile des Inhalts von Urfunden können durch die Siegel wesentlich erläutert werden. Es kommt vor, daß wir über die Namen und die Lebensstellung von solchen Personen, welche in Urfunden nich vollständig genannt sind, durch deren Siegel die erwünschten Ausschläfte erbalten"\*).

Unter Bappen versteht man: nach bestimmten Grundsäten und Regeln gefertigte Bilder, die von irgend einer Person oder Gemeinschaft (Familie, Gemeinde, Stadt, Land) als bleibendes charafteristisches Abzeichen mit besonderer Berechtigung geführt werden.

Wappensiegel ist demnach ein Siegel, welches als Siegelbild das Wappen derjenigen Person oder Gemeinschaft trägt, welche ausschließlich zur Führung dieses Wappens als charakteristisches Abzeichen berechtigt ist.

Aus diesen beiden Definitionen für Wappen und Wappensiegel ergiebt sich, daß ein beliebiges Bild, selbst wenn es in der Art eines Wappenbildes zusammengestellt ist, eigentlich noch nicht als Wappen gelten, und daß ein Siegel, selbst wenn es ein derartiges Bild trägt, noch nicht Wappensiegel genannt werden kann. Vielmehr bleibt solch ein Bild eben Bild und solch ein Siegel bleibt Bildsiegel, solange dem Vilde beziehungsweise dem Siegel die Person oder die Gemeinschaft sehlt, die beides in legaler Weise als ihr charakteristisches Abzeichen führt.

Die Wappensiegel sind daher nicht immer leicht als solche zu erkennen, und namentlich bei älteren Siegeln und unbekannteren Wappen wird die Feststellung ihrer Qualität als Wappensiegel bisweilen gründlicher Forschungen und allseitiger Umsicht bedürfen \*\*).

<sup>\*)</sup> Roth von Schredenstein: Befdreibung von Wappenflegeln betr. Auffat in v. Löbers Archivalifcher Zeitichrift, Bd. V.

D. T. v. heffner: "heraldit".

<sup>\*\*)</sup> Grotefend: beffen "Sphragistit", S. 30.

Ihrem Uriprunge nach laffen sich die Bappen zurückführen auf den Gebrauch, die bei den Alten zur vollen friegerischen Rüfung gehörigen Schilde mit Farbenftrichen, später auch mit Bildern zu zieren, wie Zinnen, verschiedenen Rüftungsstücken 11. dergl., um hiedurch ihren Thaten der Tapferfeit im Waffen schmude selbst ein äußeres Mahn = und Erinnerungszeichen zu weihen. In der Folgezeit traten hiezu noch mannigsache bildliche Darstellungen, namentlich Tierbilder aller Urt, wie Adler, Löwen, Bären, Füchse, Pferde u. j. w., gleichsalls als bestimmte Sinnbilder für triegerische Tugenden, wie Stärke, Mut, Wachsamkeit, Kriegslift 2c., um in den Kreuzzügen des 11. und 12. Jahr= hunderts noch durch die mannigfaltigften Geftalten der Kreuze und durch die Aufnahme der Bilder der verschiedensten Geltenheiten des Drients vermehrt zu werden. Überhaupt verdankt das Wappenwesen als solches den Kreuzzügen seine eigentliche Entstehung, und seine weitere Entwickelung wurde wesentlich gefördert durch Ausbildung der Ritterturniere. An diesen ritterlichen Ilbungen durften nur besonders ausgezeichnete Personen, nur "Turniersähige" Anteil nehmen und es galt, durch ein äußeres Zeichen diese Eigenschaft zu dokumentieren. Dazu diente der Schild, der, mit dem charafteristischen Kennzeichen seines Inhabers versehen, auf dem Turnierplage ausgestellt wurde. Die Wappenfundigen oder Herolde prüften den Schild nach seinem Bilde und bestimmten hiernad die Teilnahmsfähigkeit seines Besitzers am Kampfipiele. Diese übung war grundlegend für das deutsche Wappenweien. Das anfänglich an die Person geknüpfte Wappen wurde mit dem Ausschmen der Familiennamen zum charafterijtischen Kennzeichen des ganzen Geschlechtes und erblich für die folgenden Generationen, und nach diesem Vorgange teilten und vervielfältigten sich in späteren Jahrhunderten die Bappen in vier Hauptarten, nämlich: 1) Geschlechts=, 2) Körperschafts=, 3) Amts= und 4) Heiratswappen. Unter diese vier Haupt=arten lassen sieh leicht alle anderen Bezeichnungen und einzelnen Wappenarten sustematisch einreihen.

So ipricht man noch 3. B. von Landeswappen, Herrichaftswappen, Gedächtniswappen, Schutzwappen, Unspruchswappen, Erbschaftswappen, Gnadenwappen u. s. w., jenachdem der Grund der Entstehung einzelner Wappen ein verschiedener ist. Sine weitere Unterscheidung ergiebt die Frage der Entstehung der Wappen, nämlich in Urwappen und Briefwappen, von denen erstere mit dem Gebrauche seitens des Wappenführers, letztere durch besondere Verleihung mittels Dokuments vonseiten des Staatsoberhauptes entstanden sind, was seit dem 14. Jahrshundert Gebrauch geworden ist.

Das Bappen bildet in der Regel ein Gesantbild, dessen einzelne Teile systematisch zu einem Ganzen vereinigt sind, die aber unter sich wieder den Rang von Hauptstücken und Rebenstücken beanspruchen können.

Die Sauptstücke bes Bappens find:

1) der Schild; 2) der Helm; 3) das Helmfleinod.

Mls Rebenftücke bezeichnet man:

1) die Helmdeden; 2) heralbijde Rangzeichen; 3) heralbijde Brachtftück; 4) die sogenannten Beizeichen oder Brücke.

Wappenschild ist das Feld oder der Platz, der das eigentliche Wappenbild trägt. Bezüglich des Schildes kommt in Vetracht: Form, Farbe, Stellung und Vild. Der Form nach kann derselbe verschieden geartet sein, wie sich dies rücksichtlich der Gestalt der Siegel überhaupt darstellt. Der dreieckige Wappenschild ist wohl die älteste, der herzsörmige gewiß eine der seltensten Formen. Die Farbe des Wappenschildes bezeichnet man in der Heraldik Tinktur, und kommen als solche zwei Wetalle: Gold und Silber, und fünf Farben, als: rot, blau, schwarz, grün und purpur, in Betracht.

Bur außern Kennzeichnung ber Farben auf ungemalten Wappen, fei es in Kupferflich, Steinbruck, Solzichnitt ober anderer Wiedergabe, wird Gold reprasentient burch Punfte, Silber burch einen leergelassenen Raum, rot burch senfrechte Linien, blan durch wagrechte Linien, solm durch ichneut, burch übereinandergelegte senfrechte und wagrechte Linien, grun durch Schräglinien von rechts oben nach linfs unten und purpur durch Schräglinien von linfs oben nach rechts unten.

Berner gilt bei Anwendung dieser Farben ber Grundfat: 1) bag man nicht Metall auf Metall, und nicht Farbe auf Farbe, sonbern Metall auf Farbe und Farbe auf Metall setzen foll; 2) bag ein einfacher Schild nur eine Farbe, ein geteilter Schild mehrere Farben tragen muß.

Die Stellung des Schildes heißt aufrechtstehend, wenn seine Endspitze oder Rundung nach unten gerichtet ist und eine durch die Mitte des Schildes gelegte Perpendikulärlinie mit der Basis einen rechten Winkel bildet. Wird durch eine solche Linie jedoch ein spitzer Winkel gebildet, dann heißt der Schild gelehnt und dies kann häufig nach rechts, weniger oft nach links hin der Fall sein. Mit der Endspitze oder Rundung nach

oben gekehrt heifit die Schilbstellung gestürzt und beutet in ber Regel auf verlorne Gerechtsame ober ausgestorbene Familie.

Rechts und links ift bei einem Schitte — und auch fur die Beidreibung eines Siegelbiltes gilt dies als Regel — nicht nach der Stellung des Betrachtenden, fendern nach ber des Schildträgers, also is aufgufaffen, als ob wir binter bem Schildte ftanden. Nach dieser Auffaffung bedt ber Ghild ben Körper bes Schildträgers und forrespondieren mit ben hamptförperteilen auch die Bezeichnungen ber einzelnen Teile bes Schiltes als haupt, herz- und Nabelfielle und Jug bes Schiltes.

Die Wappenbilder oder heraldischen Körper sind die aus dem bemalten Felde hervortretenden bildicken Darstellungen eines Gegenstandes irgend welcher Art. Diese heraldischen Körper sind so mannigsaltig wie die Wappen selhst und belehrt uns hierüber das eigene Beschauen aller möglichen Wappen mehr, als jedwede Anzählung. In der Regel sind die heraldischen Körper entweder aus dem Natur= oder aus dem Kunstreiche genommen und der Wahl derselben liegt gewöhnlich eine bestimmte nusprüngliche Bedeutung zugrunde. So sindet man: menschliche Figuren und Körperteile, wie Arm, Hand ze.; Tiergestalten aller Art und in verschiedenen Stellungen; Pslanzen; Erd= und Himmelskörper; Ungeseuer; Wertzeuge und Gerätschaften; Bau-werte, wie Mauern, Jinnen, Türme, Obelisken; Kleidungsstücke; Wassen, Fahnen, Kreuze, Zeichen und Marken der verschiedensten Formen.

Von den heraldischen Körpern sind zu unterscheiben die sogenannten Heroldssiguren, auch Ehrenstücke genannt, d. s. die in einem Wappen außer dem Wappenbilde noch vorfommenden, und durch die in demselben Wappen am wenigsten vorkommende Farbe ausgezeichneten besonderen Gestalten, also besondere Farbenstreisen im Wappenschilde, die nach ihrer Stellung bald als Pfähle, bald als Quer- und Schrägbalten, als Kreuze in allen möglichen Formen u. dergl. auftreten.

Der Helm ist nächst dem Wappenschilde das meist in die Augen sallende Hauptstück eines Wappens; er ist seit dem Ende des 13. Jahrhunderts in das Wappen mit ausgenommen, während bis dahin nur der Schild das Wappen bildete. — Der Stellung nach erscheint der Helm in der Regel am Haupterande des Schildes und bei zusammengesetzten Wappen besinden sich an dieser Stelle gewöhnlich so viel Helme, als einzelne Wappen in dem gemeinsamen Schilde vereinigt sind. Die Helme bilden vorzugsweise zwei Hauptarten, nämlich geschlossene oder

Stechhelme, die nur mit kleinen Öffnungen in der Gesichtswölbung versehen sind, und offene oder Turnierhelme, bei denen die Gesichtswölbung entweder vollständig geöffnet ist, oder über der Öffnung nur eine Art Bügel sich befindet. — Die Tinktur der Helme ist meist Gold oder Silber.

Anstelle der Helme können übrigens je nach der Bedeutung der Wappen auch Kronen, Insulu, Hüte und Müßen als Abzeichen bestimmter geistlicher oder weltsicher Rangstusen des Siegelinhabers über dem Hauptrande des Wappenschildes erscheinen. Hieher gehören die kaiserlichen und Fürstenkronen, die Krone des Papites, die Kursürstenhüte, die Kardinalshüte, die Hütste der übrigen Fürsten, Erzbischöse, Vischofe, Protonotarien, Abte 20.

Mit dem Helme in unmittelbarer Berbindung steht das dritte Hauptstüd des Wappens, nämlich das helmkleinod, auch Helmschmuck, Helmzeichen genannt. Auch diese Helmkleinodien sind äußerst mannigsaltig, so daß man Flügel, Straußensedern, Psauenwedel, Fahnen, Büsselhörner, allerlei Menschen- und Tierzgestalten, Hüte, auch Säulen, Türme, Phramiden u. dergl. in diesem Teile des Wappens sinden kann. Häusig korrespondieren die Helmkleinodien mit den Hauptsiguren des Wappenschildes und tragen auch die gleichen Tinkturen wie diese.

Bu ben Rebenftuden im Bappen rechnet man:

1) die Helmdeden, d. i. eine seit dem 14. Jahrhundert erscheinende Schutzierde des Helmes, welche aufänglich aus Tuch oder anderm Stoffe bestand und vorzugsweise den Zweck hatte, zur Beseitigung der Helmesteinode oder zur Berdeckung der Stelle, wo diese besestigt waren, zu dienen, später auch sich in Laubwerk oder Drapierung mit Stiderei von Frauenhand umwandelte;

2) die heralbischen Rangzeichen, wie namentlich die nicht selten im Bappen erscheinenden Zeichen der Reichsämter Zepter, Schwerter, Marschallstäbe, Fahnen, Anker, Kanonen n. dergl. dei Bappen weltlicher Personen, oder Patriarchen= und Erzbischofskreuze, Bischofs und Abtsstäde, die Stäbe der Prioren und Abtisssinnen, die Deutschordens= und Malteserkreuze u. dergl. bei geistlichen Personen angehörigen Bappen;

3) die heraldischen Prachtstüde, nämlich die Schildshafter, Wappenmäntel und Devisen oder Sinnsprüche. Die Schildhafter sind in der Regel Bilder aus übernatürlichen Reichen, Engel, Genien, oder aus dem Menschens und Tierreiche

entnommene Geftalten, 3. B. zwei wilde Manner mit Reulen in den Händen, geflügelte Greifen, Löwen, Abler, Hirfche 2c. Der Ursprung der Schildhalter geht wohl nicht weiter als ins 14. Jahrhundert zurück und mag zunächst in den Siegeln gesucht werden, bei denen der leere Raum zwischen Schild und Schilbfranz mit passenden Figuren ausgesüllt wurde. Es erscheinen demnach die Schilbhalter anfänglich als eine Art sphragistischer Beigaben, die dann mit der Zeit erst aus den Siegeln in die freigebildeten Wappen übergegangen sind. Dabei kann die Art der Schilbhalter dreisach sein: Entweder ein Schildhalter hält ein Bappen, oder zwei Schildhalter halten ein Bappen, oder ein Schildhalter hält zwei Bappen. Die Wappenmäntel haben den Zweck, als zeltartige überdachung des Wappenschildes zu bessen besonderer Zierde zu dienen. Die Devisen endlich, oder Sinnsprüche, sind eine Art heraldischer Inschriften, die gewöhnlich auf flatternden Bandern bald über bald unter dem Wappen angebracht sind, und besonders im 16. und 17. Jahrhundert, aber auch heute noch vorkommen. und 17. Jahrhundert, aber auch heute noch vorkommen. Als Beispiele mögen hier gelten: das "Mont joye St. Denys" über dem alten französischen Wappenschilde, das "Potius esse quam videri" unter dem gräst. Dannischen Wappenschilde. Der Orden der Nitter von Cypern führte den Wahlspruch im Wappen: "Por Loyoltad Mantener"; der aragonische Kanonenorden: "Por Los Amor"; die Wedici: "Semper Adamas in poenis"; der Hofischanderden: "Honny soit, qui mal y pense"; das Haus Hofischlohe: "Ex Flammis orior"; Preußen: "Gott mit unß"; Württemberg: "Furchtlos und treu"; Schlagintweit: "Deo Duce Ferro Et Penna"; andere Sinnsprüche sind das bekannte: virtus et honos": viribus unitis". Thu' recht schen immend": "virtus et honos"; "viribus unitis"; "Thu' recht, scheu' niemand"; oder sie erscheinen auch nur in Abkürzung, wie: W. D. W. = Wie du willst, G. W. S. = Gott waste sein, u. dergl. m.

4) Die sogenannten Beizeichen oder Brüche, d. s. diesienigen besonderen äußeren Zeichen in einem Wappen, durch

welche die Bappen der Descendenten von dem Bappen des Horthe die Ashpen der Descendenten bon dem Schpen des Hauptstammes unterschieden werden. Dergleichen sind z. B. Beränderungen der Farben im Bappenschilde, Anderung im Hoclmkleinode, Beifügung des sogenannten Turnierkragens u. a. m. Noch können auf dem Bappenbilde Ordenszeichen, Palmens, Öls, Sichenzweige, Lorbers und Blumenkränze, verschlungene Schnüre u. dergl. erscheinen, die entweder den heraldischen Rangs

zeichen ober auch den Prachtstücken beizuzühlen sind. Gine der ältesten Arten, die Ordenszeichen mit dem Wappen zu verbinden, war die, sie in ein Obereck des Schildes zu sesen. Dies war z. B. Gebrauch bei den Fürspänglern, einem 1353 von Kaiser Karl IV. gestisteten Kitterorden, der eine goldene Fürspange (finnbildlich die Gürtelschnalle der Jungfrau Maria) zum Zeichen hatte.

Später, nicht vor der letten Sälfte des 15. Jahrhunderts, fing man an, den Schild mit dem Ordenszeichen zu zieren, oder es wurden im 15. Jahrhundert häufig die Ordenszeichen neben

bem Bappen ohne dirette Berbindung angebracht.

Der allgemeine Gebrauch in der folgenden Zeit bis heute war, die Ordenszeichen am untern Schildrande mit Nandschrift versehen hervortreten zu lassen, oder mittels Ordenskette um den Schild herumzulegen.

Mit diesen furz abgerissene Grundsägen der Heraldisten und Schilderung eines Wappensiegels notwendig ins Auge zu fassen sind, gegeben sein. Sine aussührlichere Darstellung dieser Regeln ist Gegenstand der Heraldist und würde und zu weit von unserem eigentlichen Zwecke abführen. Die Aufundhme der voranstehenden heraldischen Grundsäge aber rechtsertigt sich gewiß, wenn man berücksichtigt, daß dem Siegel jeweils eine wichtige Bedeutung der Beurteilung der Urfunden in Beziehung auf ihre Echtheit zukommt und daß gerade die Wappensiegel in so zahlreicher Menge an den Urfunden erscheinen, daß auch der Diplomatiker mit den Hautgrundsägen ihrer Entstehung und Fortbildung unbedingt vertraut sein muß.

## § 106.

# e. Die Befestigungsart der Siegel.

Der Zweck des Siegels, als Beglaubigungszeichen einer Urfunde, bedingt, daß das Siegel mit der Urfunde in irgend einer Art dauernd verbunden ist. Die dauernde Berbindung kann nun in der Weise geschehen, daß die Siegelmaterie auf die Urfunde selbst aufgelegt und mittels des Ausdrucks des Siegelsstempels und der Erzeugung des Siegelbildes auch die Berbindung zwischen Siegel und Urfunde hergestellt wird. Oder aber die Urfunde selbst wird von der Siegelmaterie nicht berührt und das

Siegel durch ein Band mit der Urkunde verbunden in der Weise, daß man nur durch Berletzung der Urkunde oder des Siegels oder mittels Durchschneidens des Bandes Urkunde und Siegel von einander trennen kann. Im ersteren Falle spricht man von "aufgedrückten", im letzteren Falle von "anhängenden" Siegeln.

Die ursprüngliche Art der Siegelbefestigung ist die des Aufdriidens des Siegels unmittelbar auf die Urkunde felbst. Die ältesten bekannten Dokumente erscheinen in Diefer Beise gesiegelt. Es wurde zu diesem Behufe ein Kreugschnitt, deffen Spiten nach rückwärts umgebogen wurden, in das Pergament gemacht und ein weicher Wachstlumpen so durch die entstandene Öffnung gedrückt, daß er in größerem Umfange, als die Öffnung war, auf beiden Seiten an dem Bergament haftete und durch die vier vom Kreuzschnitte gebildeten Bergamentspiten festgehalten wurde\*). Dieje Art des Aufdrückens der Siegel mahrte bis gegen das Ende des 12. Jahrhunderts, also bis in die Regierungszeit des Kaifers Friedrich I. Ihrer Stellung nach erscheinen diese alteren auf= gedrückten Siegel in der Regel am Schlusse des Urfundentextes und zwar bei königlichen Diplomen rechts vom Rekognitionszeichen und bis gegen das Jahr 800 in mäßiger Entsernung von letterem. Später dagegen und regelmäßig seit der Regierungszeit Ludwigs des Frommen befindet sich das Siegel dem Rekognitionszeichen jo nahe, daß beffen rechte Seitenteile teilweise vom Siegel felbst bedectt werden \*\*).

Diese Art der Siegelbesessigung mittels eines Kreuzschnittes in das Pergament oder Papier, die in gleicher Weise, wie bei den Kaiserdiplomen, auch bei Privaturkunden gehandhabt wurde, hörte mit Ende des 12. Jahrhunderts auf und man begnügte sich damit, die Siegelmaterie einsach aufzulegen und durch den der Bestempelung derselben ausgeübten Druck die dauernde Berbindung herzustellen. Die Siegelmaterie erscheint hier nur auf der einen Seite der Urkunde und Rücksiegel sind in diesem Falle nicht anzubringen. Die ausgedruckten Siegel haben sich neben anderer Beseitigungsmethode durch alle Jahrhunderte hindurch in mehr oder weniger häusigem Gebrauch erhalten und

<sup>\*)</sup> Sickel: "Acta", I, 104.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda.

find namentfich seit Ginführung des Siegellacks und der Oblaten gang allgemein geworben.

And jum Berichliegen der Briefe tient biefe Methode mittels Siegelladund Oblatenauftragung und Bestempelung derfelben, boch liegt biefer Brauch einer wiffenschaftlichen Betrachtung fern.

Die zweite Urt der Siegelbefestigung mittels Unhangens Des Siegels an die Urfunde fonnte in verichiedener Beife geschehen. Unter anhängenden Siegeln verfteht man nämlich folche, die nicht unmittelbar mit dem Urfundenmaterial durch Aufdrücken verbunden find, sondern mittels der Berbindung durch eine Schnur, einen Streifen Bergament ober Bapier, oder burch ein Band mittelbar an der Urfunde haften. Diese Ber= bindung zwischen Urfunde und Siegel geschah nach der älteren Art dadurch, daß mitten durch die Urfunde Löcher gestochen und durch diese die Schnur oder der Bergamentstreifen jo hindurch= gezogen wurde, daß deffen Enden auf der Rückseite der Urkunde hervortraten, an welche dann das Siegel besestigt wurde. bem 12. Jahrhundert hört diese immerhin seltene Befestigungsart der Siegel auf; dieselbe geschah von da an in der Beise, daß bas Siegel am untern, gewöhnlich in einer bestimmten Breite nach innen umgeschlagenen Rande der Urkunde angehängt wurde. Bu diesem Behufe wurde der zusammengefaltete Rand durchschnitten und durch diesen Ginschnitt die Schnur ober der Bergamentstreifen gezogen; oberhalb der beiden Enden wurde die Schnur oder der Streifen gewöhnlich zu einem Anoten gefnüpft und um diesen das Siegelmaterial gelegt, das alsdann durch die Bestempelung breitgedrückt und so an das Berbindungsband und durch dieses an die Urfunde selbst dauernd besestigt wurde.

Kleinere Siegel find bisweilen in der Art befestigt, daß vom untern Rande der Urfunde selbst ein schmaler Streifen Pergament nur teilweise abgeschnitten und als Band zur Anfnüpfung des Siegels an die Urfunde verwendet ist. Dieser teilsweise abgetrennte Streisen Pergament wird in solchem Falle gewöhnlich durch einen aberhalb besselben befindlichen Ginschmitt in der Urfunde von rückwärts nach vorn und durch die hiedurch von selbst fich bilbende Berichlingung durchgezogen.

Nach der Verschiedenheit der Wachssiegel gestaltete sich übrigens auch die Methode des Anhängens verschieden. Jene erstangegebene Art, wo das Siegelmaterial um den Knoten des Verbindungssbandes gelegt und dann durch die Bestempelung sertiggestellt wurde, tritt zunächst zurück bei gemischten Siegeln, die bekanntlich aus zwei verschiedenen Teilen, der Siegelschale und der eigentlichen

Siegelmaterie, bestehen. Hier wird zuerst die Siegelschale aus Wachs entsprechend gesormt, über diese werden dann die Schnur oder die Pergament- oder Papierstreisen gelegt und hierauf das eigentliche Siegelmaterial eingegossen, das durch Aufnahme der Bestempelung und den dabei ausgeübten Druck dauernd mit der Unterlage verbunden wird und ebenso dauernd das verbindende Band umschließt.

Befindet sich dagegen das Siegel in einer Schale von Metall, Solz oder Elsenbein, so ist diese selbst in der Regel an zwei sich gegenüberliegenden Stellen im Nande durchschnitten und die Schnur oder der Berbindungsstreisen sind durch diese Öffnungen durchgezogen. Durch das darüber aufgegossene Siegelwachs und den Druck der Bestempelung wird auch hier eine unzertrennliche Berbindung zwischen Siegel, Schale und Berbindungsstreisen hergestellt. Diese letztere Methode der Beselstigung kam seit dem 15. Jahrhundert häusig in Gebrauch und erhielt sich bei Wachsessiegeln dieser Art dis heute.

Die Beseitigung der Bullen kann nur mittels Anhängens derselben an Schnüren geschehen. Ausgedrückte Bullen giebt es nicht. Dabei ist die Methode der Beseitigung gleichsalls verschieden, jenachdem die Bullen massiv oder hohl sind. Bei massiven Bullen wird das als Siegel zu verwendende Metall vor der Prägung zweimal am Nande von oben bis unten durchbohrt und durch diese Öffnungen werden alsdann die beiden Enden der zuvord den untern Nand der Urkunde gezogenen Besestigungssichnur hindurchgezogen und unterhalb des nun anhängenden Metallstücks durch Flechtung mit einander verknüpft. Mittels der dann ersolgenden Prägung des Siegesbildes werden zugleich die Löcher des Siegeslmaterials breitgeschlagen und die Schnüre infolgedessen so knunendung von dewalt nicht mehr von demselben getrennt werden können. Bei hohlen Bullen dagegen werden die Schnüre durch den Kand der Bullen gezogen und die dauernde Berbindung dadurch hergestellt, daß das zur Füllung der Bulle eingegossene danz oder Bachs zugleich die burchlaufenden Schnüre umschließt.

In beiden Fällen, sowohl bei Wachssiegeln als auch bei massiven Bullen, sand die Bestempelung, beziehungsweise die Prägung, erst statt, nachdem die Siegelmaterie um das Bessestigungsband gelegt war. Bei der nun folgenden Bestempelung der Wachssiegel war zugleich Nücksicht darauf zu nehmen, ob das

Siegel auch ein Rücksiegel erhalten sollte. War dies der Fall, so mußte der Platz auf der Rückseite des Siegels, welcher das Rücksiegel aufnehmen sollte, zu diesem Behuse geednet sein, bei münzartigen Siegeln dagegen, bei denen also die Bestempelung der Rückseite eine gleichgroße Peripherie wie die der Vorderseite des Siegels erforderte, mußte auch die gange Rudfeite gur Aufnahme des Siegels in geeigneter Beise hergestellt sein.

Bei Bachsfiegeln bagegen, welche in eine Siegelschale von Bachs eingegoffen und auf der Rückseite frei find, findet man in der Regel das Siegelmaterial auf der Rückseite gegen die Mitte des Siegels hin etwas dicker und erhöht und an dieser Stelle zeigen sich mehrere mit dem Finger gemachte tief eingeferbte Eindrücke, welche nur den Zweck haben, die Verbindung zwischen der Siegelmaterie und dem durchgezogenen Bande desto fester zu machen.

Über die Wahl des Anknüpfungsmaterials felbst, ob man fich ciner Schnur oder eines Streisens des Urkundenmaterials selbst bedienen wollte, läßt sich eine eigentliche Regel nicht aufstellen. Doch sind durchgehends mit Schnüren besestigt:

1) alle Bullen, besonders alle papitlichen Bullen und die

meiften Bullen weltlicher Fürften;

2) alle Siegel an libellartig geschriebenen Urfunden, namentlich ben faiferlichen Privilegien und anderen derartigen Dofumenten, welche zugleich mit derfelben Schnur geheftet find;

3) findet man Schnüre zur Siegelbefestigung in der Regel bei Dokumenten, denen eine größere Anzahl von Siegeln ans gehängt ist, zu deren Aufnahme durch Streisenbesestigung die Urfunde möglicherweise zu wenig Raum bot.

#### \$ 107.

#### Siegelschnüre und Verbindungsftreifen.

Die Siegelschnüre und Berbindungsftreifen, welche bestimmt find die Siegel zu tragen und an der Urfunde in dauernder Berbindung zu erhalten, find aus verschiedenen Stoffen gefertigt. Die Schnüre können aus Hanf oder Seide und von verschiedener Farbe sein; die Verbindungsstreifen sind ausnahmsweise bisweilen Leberriemen, in der Regel aber Streifen desfelben Materials, auf welches die Urfunde geschrieben ist, also Bavier oder vorzugsweise und am häufigsten Bergament.

Die Farbe der Siegelschnüre sowie der Stoff derselben wechseln aber in der Riegel nicht willfürlich, sondern es kommt hier darauf an, welches der spezielle Kanzleigebrauch in dieser Beziehung ist und wie es einerseits der Inhalt des Dokuments, andererseits eine gewisse Etikette gegenüber demjenigen, für den das Dokument bestimmt ist, nach dem jeweiligen Kanzleigebrauche mit sich bringt.

Die papitliche Kanzlei, die hier wegen des durchgehenden Gebrauchs der Siegelbeseiftigung mittels der Schnüre in erster Linie in Betracht kommt, hatte Siegelschnüre von Hanf und Seide. Die Hanfichnüre waren sarblos und wurden häusig verwendet bei Bullen, welche kirchliche Angelegenheiten, papstliche Justizsachen u. dergl. behandelten, sowie dei Bullen, welche unentgeltlich ausgesertigt wurden. Päpstliche Bullen dagegen, welche Enadensachen enthielten, waren gewöhnlich mit Seidensichnüren versehen, die entweder weiß waren, oder rot oder gelb, oder auch aus beiden Farben zusammengeset waren. Auch für die Bahl dieser Schnüre, resp. ihrer speziellen Farben, waren verschiedene Gründe der Courtoisse, oder auch der Inhalt der Dotumente selbst maßgebend.

In der kaiserlichen Kanzlei sinden sich bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts keine bestimmten Farben der Schnüre; es war die Wahl der Farbe lediglich dem Kanzleigebrauche, zumeist der Willstür anheimgestellt und dars der Gebrauch von schwarz und gelben Schnüren keineswegs als Ausssuße einer besondern Absicht angesehen werden, wennauch unter Karl IV. mehr als sonst diese Farbenzusammenstellung erscheint. Seit Friedrich III. aber wird es in der kaiserlichen Kanzlei Regel, entweder schwarz und gelbe, vorzugsweise schwarzseidene mit Goldsäden durchwirkte, oder auch ganz aus Goldsäden bestehende Siegelschnüre zu führen.

Für die übrigen Reichsfürsten ist bis heute der Grundsat maßgebend, die Siegelschmüre aus den speziellen Hof- und Landes- sarben zusammenzustellen. Früher war die Bahl der Farben rein willfürlich und finden wir je nach der Verschiedenheit der Dotumente auch die größte Mannigsaltigkeit der Siegelschmüre.

Dofumente, welche von Privatpersonen, Stiftern, Gemeinheiten, Körperschaften ze. herrühren, lassen rücksichtlich des Siegelbesestigungsbandes gleichsalls eine Regel, die für alle Fälle maßgebend wäre, nicht aufstellen. Hier tommen alle Arten von Siegelschnüren und Bändern in allen Farben vor und nicht selten sindet sich dabei der Gebrauch, anstelle der farbigen Schnüre

farbige Seibenbänder treten zu lassen. Namentlich Geburtsbriese, Freibriese der verschiedenen Zünfte u. dergl. Dokumente erscheinen oft in einem wahrhaften Schmuck seidener Bänder, die gleichfalls gewöhnlich in zweis und dreifacher Farbe, rot und grün, schwarz und gelb, rot und blau ze, gewählt und unterhalb des daran haftenden Siegels häusig noch zu einer Art Schleise verknüpft sind.

#### § 108.

#### Die Bahl der Siegel bei Urkunden.

Es ist nicht anzunehmen, daß jede Urkunde, die an sich ein zusammenhängendes Ganzes bildet und als der Ausfluß des Willens einer bestimmten Einzelperson, oder einer als Einheit wirkenden Bielheit von Personen anzusehen ist, auch nur mit einem Siegel als Beglaubigung dieses einen Willensaktes verssehen ist. Vielmehr gestaltete sich, namentlich in der Zeit, wo die Besiegelung die einzige Art der Beglaubigung der Urkunden und eigenhändige schriftliche Unterzeichnung nicht üblich war, durchgehends der Gebrauch, daß alle diesenigen Personen, die in irgend einer Beziehung zu dem in einer Urkunde ausgedrückten Willensakte standen, auch an der Besiegelung durch Bestsügung ihrer speziellen Siegel teilnahmen und so der Beglaubigung einen erhöhten Wert, eine Verstärkung verliehen.

Vorzugsweise erscheinen da die Zeugen auch als Mitsiegler und wird bei dem Besiegelungsakte in der Stellung oder Unknüpfung der Siegel in der Regel die allgemeine Rangordnung eingehalten, welche auch in der namentlichen Aufführung der Zeugen im Urkundentexte beobachtet wurde.

Auf diese Weise ergiebt sich, daß ostmals ein Dokument mit einer ganzen Reihe von Siegeln bedeckt ist, oder daß es auf allen Seiten mit Siegeln behängt erscheint, oder daß es an einer oder mehreren Schnüren eine förmliche Kette von Siegeln trägt. So besinden sich z. B. an der Klageschrift, welche die Böhmen im Jahre 1415 bei der Constanzer Kirchenversammlung einreichten, nicht weniger als 350 Siegel, und wenn es auch nicht viele Dokumente giebt, die so übermäßig viele Siegel tragen, so sind doch Dokumente mit 6, 8, 10, 15 und mehr Siegeln gar keine Seltenbeit.

Raiferliche Urfunden und papftliche Bullen tragen nur ein Siegel. Es mußte natürlich der Machtfulle des faiferlichen

Wortes widersprechen und die Bedeutung des Willensaftes des Papstes schwächen, wenn die Beglaubigung ihrer Dokumente noch einer Unterfützung vonseiten anderer Versonen bedürfte.

Damit aber feine der zum Besiegeln einer bestimmten Urkunde berechtigten Personen, im Falle dieselbe ein eigenes Siegel nicht sührte, oder ihr eigenes Siegel vielleicht nicht zurhand hatte, sehlte, war auch die Benützung des Siegels eines Andern gestattet mit gleicher Birkung, als hätte man mit seinem eigenen Siegelstettet mit gleicher Birkung, als hätte man mit seinem eigenen Siegelstempel gesiegelt. In der Negel ist dies in der Urkunde selbst angegeben, wie: Mangels halben eines eigenen Insiegels, haben wir mit Fleiss gedeten den ehrensesten Herrn N. N. unseren günstigen Junkern, dass er sein angedoren Insiegel auf diese Urkunde drücke, oder: quia proprio sigillo careo u. dergl., wogegen der stellvertretende Siegler gleichfalls in der Urkunde sagt, daß er "um der sleissigen beth willen" des N. N. sein Siegel beisgescht habe, jedoch "undeschadet seiner eigenen und seiner Nachkommen Rechte und Verhindlichkeiten"



Drud von 3. 3. Beber in Leipzig.



Drud von 3. 3. Beber in Leipzig.





## Tafel 1. Chrismen.

(Schluß.)





## Tafel II. Monogrammatische Urkunden-Unterschriften \*).

Anno 650.

Chlodovaeus II.











Anno 815.

Anno 876. Ludwig. Karlmann.





Anno 903. Ludwig das Kind.

<sup>\*)</sup> Die famtliden Monogramme von Rari b. Gr. an find nach Original : Raiferurfunden bes Agl. Augem. Reiche : Archive in Munchen faffimiliert.



## Tafel II. Monogrammatische Urkunden-Unterschriften.

(Fortfegung.)

















Tafel III. Monogrammatische Urkunden-Unterschriften.





Anno 1106.



Papft Silvefter II. (Nach Muratori T. V, p. 991.)



Papst Paschalis II.: Bene valete.



Papft Leo IX .: Bene valete.

Anno 1141.



Gualterins, Archiepiscopus Ravenna-tensis.

Anno 1078.

Jordanis I.,

Princeps Capuanus.

Anno 1109.



Joannes, Tridentinae sedis episcopus.

Anno 1120.



Erkenbertus, Corbeiensis Abbas.

Anno 1102.

SUBSCRIPSI.

Mathildis, Magna Comitissa.

Anno 1094.

Comes Roberins.



# Cafel IV. Rekognitionszeichen der Kangler.





Ludwig der fromme. Rangler : Belifachar.



Arnulph. Kangler: Afperius.



Konrad I. Notarins: Odalfridus.



Kangler: Poppo.



## Cafel IV. Rekognitionszeichen der Kangler.

(Shluß.)



Otto I. Kanzler: Poppo.



Otto I. Notarius : Wilcillifins.



Otto II. Kangler: Folgnar.



Kangler: Hildiboldus.

Anno 1046.



heinrich III.

Anno 1068.



Philipp I., rex Galliae.
(Mabillon Tab. 40.)





Anno 1002. Rekognitionszeile in einer Urkunde Heinrichs II.

भ्याष्ट्रिम् व्याध्यक्षम् प्रार्थिक प्राप्ति व्याध्यक्षि प्रदर्भ ।

Egilbertus cancellarius vice Willigisi archiepiscopi recognovit.



## Tafel V. Anfangsworte der Urkunden, Signum- und Rekognitionszeilen in verlängerter Schrift.

(Shluß.)

Anno 1025. Rekognitionszeile einer Urkunde Konrads II.

Edulpent cancelluput upce apbonif archicapellan pensenon

Odalricus cancellarius uice Aribonis archicapellani recognovi,

"Bene valete" aus einer Bulle des Papstes Nicolaus I. (858—867).



Anno 1040. Rekognitionszeile aus einer Urkunde Heinrichs III.

Thustry concellery yet bergent endeadern rustusyix.

Theodericus cancellarius vice Bardonis archicapellani recognovit.

Anno 1140. Signumzeile aus einer Urkunde Konrads II.

SICHÝ ONJ. EÝMMOJ RIETS SEÖJ. ROMAMORYM. LYYJETISSIMY

Anno 1122. Rekognitionszeile aus einer Urkunde Heinrichs V.

Signum Domini Cunradi regis secundi Romanorum invictissimi.

STYND CANCELLAND AND STREET AND CANCELLAND.

Bruno cancellarius vice Adalberti archicancellarii.







to be renewed; to be ays, who will collect so cent reluding Sundays and holidays; borrower's fousehold, and not to be this Hall.

Borrower's finding this book my leaded are expected to report it; in the delivery of books.

